Theol Theol

## Die Cehre

von der

# Apokatastasis

oder der endlichen Beseligung Aller.

Ein dogmatischer Versuch zu ihrer Vertheidigung.

# Inaugural=Dissertation

zur

Erlangung der Würde eines Licentiaten der Theologie

der

JAN 25 1909

Sochwürdigen Theologischen Fakultat

der

Großherzoglich und Herzoglich Sächstischen Gesammt-Universität

vorgelegt von

#### Otto Schrader

aus Ofterode, Kreis Halberstadt.

Tag der mündlichen Prüfung: Sonnabend 20. Oktober 1900.

Berlin 1901.

Druck von R Boll, Berlin NW., Georgenftr. 23.

Genehmigt von der theologischen Fakultät auf Untrag des Herrn Prof. D. Wendt.

Jena, den 14. Januar 1901.

D. A. Hilgenfeld, d. 3. Defan d. theol. fafultät.

#### Meinem lieben

## hochbetagten 85 jährigen Bater

und

### meiner lieben Mutter

in herzlicher Liebe und Dankbarkeit

gewidmet vom

Verfasser.



#### Dorrede.

Indem ich meine vorliegende Arbeit dem Urtheil der wissenschaftlichen Welt unterbreite, drängt es mich, den Hochwürdigen Herren Professoren der Theologischen fakultät der Universität Jena, Herrn Dekan Professor D. Dr. Hilgenfeld, Herrn Professor D. Dr. Rippold, Herrn Professor D. Dr. Wendt, Herrn Professor D. Dr. Siegfried, Herrn Professor D. Dr. Severlen meinen ehrsturchtsvollsten Dank auszusprechen und sie meiner aufrichtigsten Verehrung zu versichern, weil die Hochwürdigen Herren mir auf Grund dieser Dissertation und der mündlichen Prüfung am 20. Oktober 1900 die Würde eines Sicentiaten der Theologie ertheilt haben. Sanz besonders Sr. Hochwürden Herrn Kirchenrath Professor D. Dr. Wendt schulde ich den innigsten Dank für das herzliche Wohlwollen, das er mir entgegengebracht, und für die reiche förderung, die er mir hat angedeihen lassen.

Ich darf bekennen, daß die frage der Apokatastasis mich schon seit dem Anfange meines theologischen Studiums lebhaft bewegt hat. Nachdem ich eingehend mich mit diesem Problem beschäftigt, habe ich den Versuch unternommen, die Cehre von der Apokatastasis oder der endlichen Beseligung Aller, die ja schon in Origenes einen begeisterten Anwalt gefunden hat, darsustellen und zu vertheidigen. Mein höchstes Ziel bei dieser Arbeit war, den Nachweis zu versuchen, daß der Gedanke der Apokatastasis durch unsre christliche Gottes Idee gut begründet ist. Es ist auch wohl kein Zusall, daß seit dem Neuschöpfer

unserer wissenschaftlichen Theologie, Schleiermacher, die Lehre von der Apokatastasis viele unserer angesehensten Theologen zu ihren Vertretern zählt.

Wenn auch das wissenschaftliche Bestreben des nun vollendeten Jahrhunderts mehr darauf abzielt, die für unsre Zeit so wichtigen und entscheidenden ethischesozialen Probleme der Religion zu würdigen, so dürfte es doch nicht unangemessen sein, einmal die letzten, abschließenden fragen unserer Glaubenselehre wissenschaftlich zu beleuchten, da ihre Beantwortung, soweit sie dem Menschen verstattet ist, auch religiös von hohem Werthe ist. Der weit fortgeschrittenen humanen Geistesrichtung unser Zeit entspricht überdies der Gedanke einer endlichen allgemeinen Erlösung aller Menschen gar wohl. Der höchste Lohn für meine Urbeit würde mir zu Theil, wenn es mir gelungen sein sollte, zur Lösung jener gewichtigen frage ein Scherklein beizutragen.

Berlin, Sonnabend 2. februar 1901.

Otto Schrader.

# Inhalts=Verzeichniß.

| Ginleitung                                                            |      |      |    | Seite    | 1  | bis  | 16          |
|-----------------------------------------------------------------------|------|------|----|----------|----|------|-------------|
| Die Henoch=Apokalypse .                                               |      |      |    | "        | 4  | //   | 13          |
| Der 4. Esra                                                           |      |      |    | "        | 13 | "    | 16          |
|                                                                       |      |      |    |          |    |      |             |
| 1. Neutestamentlicher Theil                                           |      |      |    | "        | 17 | "    | 54          |
| Apokalypse Johannis und Judasbrief.                                   |      |      |    | "        | 17 | "    | 23          |
| Synoptische Evangelien                                                |      |      |    | "        | 23 | "    | 30          |
| Apostelgeschichte und Petrusbriefe                                    |      |      |    | "        | 30 | ,, . | 35          |
| Hebraerbrief                                                          |      |      |    | "        | 35 | "    | 37          |
| Johannes=Evangelium                                                   |      |      |    | "        | 37 | U    | 40          |
| Der Apostel Paulus                                                    |      |      |    | "        | 40 | "    | 54          |
|                                                                       |      |      |    |          |    |      |             |
| 2. Dogmatischer Theil                                                 |      |      |    | "        | 55 | "    | <b>1</b> 50 |
| Philippi und Büchner über Apokatastasis                               |      |      |    |          | 55 | "    | 58          |
| Aufstellung des Problems                                              |      |      |    |          | 58 | "    | 60          |
| Der religiöse Determinismus                                           |      |      |    | "        | 60 | "    | 61          |
| 1. Das Problem der Bradeftin                                          | nati | 0 11 |    | ,,       | 61 | "    | 88          |
| Die Bradestinationslehre des Augustinus                               |      |      |    | ,,       | 61 | ,,   | 65          |
| Calvins Bradeftinationslehre                                          |      |      |    | "        | 66 | 41   | 70          |
| Rritif derfelben                                                      |      |      |    | ,,       | 70 | ,,   | 73          |
| Die Lehre der Formula Concordiae und d                                |      |      | [= | ,,       |    |      |             |
| lapfarismus                                                           |      |      |    | "        | 73 | - // | 78          |
| Spetulative Faffung der Ermählungslehre:                              |      |      |    | "        |    | - // |             |
| macher und Schweizer                                                  |      |      |    |          | 78 | "    | 88          |
|                                                                       |      |      |    |          |    |      | 110         |
| 2. Das Problem des Böse                                               |      |      |    | <i>"</i> | 88 |      | 116         |
| Berichiedene Theoricen des Bojen 8                                    |      |      |    |          |    |      | Der         |
| Manichäismus 91. Die Lehre vom I                                      |      |      |    |          |    |      | Er=         |
| flärung des Bosen 94. Das Bose in der ersahrungsmäßigen Birklich=     |      |      |    |          |    |      |             |
| feit 97. Idee der tragischen Schuld                                   |      |      |    |          |    |      |             |
| Wie straft sich das Bose? 106. Die absolute Verstockung und die Sünde |      |      |    |          |    |      |             |
| wider den heiligen Brift 109. Die Ueberwindung des Bofen 114.         |      |      |    |          |    |      |             |

3. Das Problem der menschlichen Freiheit Seite 117 bis 125. Der Determinismus in seinen verschiedenen Formen 117. Der Indeterminismus 118. Die Freiheit des Willens als Ziel der geistigen Entwicklung 122.

Rritik einiger für die Ewigkeit der Höllenstrasen vorgebrachten Gründe 125. Lessings Abhandlung: Leibnit, von den ewigen Strasen 127. Die Zehre der Socinianer 130. Rothe und seine Vernichtungs=Theorie 131. Martensen über Apokatastasis 138. Andere Gründe für die Apokatastasis, mit Verücksichtigung von Origenes und Scotus Erigena 141.

Chluß.....Seite 151 bis 157.
Die Jdee der Apokatastasis und das ewige Leben.



Wenige Lehren haben in der driftlichen Kirche so ver= schiedenartige Beurtheilung gefunden, wie die Lehre von der άποκατάστασις πάντων. Zunächst sei die Bedeutung dieses Wortes erörtert, das in verschiedenem Sinne gebraucht wird. Abgeleitet als Substantiv von dem Verbum anoxadiornui, welches "wieder in Stand feten, wiederherstellen, wieder in feine alte Lage oder Ordnung setzen" bedeutet, ist αποκατάστασις das Buruckversegen, Buruckführen in einen früheren Bustand, an seinen alten Ort, Wiedereinsetzung, Berftellung. In der Astronomie wird anoxatastasis gebraucht im Sinne der Wiederkehr derselben Stellung der Geftirne. Die eigentliche religiose Bedeutung des Wortes ift hiermit noch nicht gegeben, da diese ihm (abgesehen von Apostelgeschichte 3,21) erst seit Drigenes beigelegt wird. Seitdem begegnet uns dies Wort häusig, und es ift bald ein Runftausdruck der missenschaftlichen Theologie geworden. Zumal als αποκατάστασις πάντων, als Wiederherstellung der Kreatur, vorzüglich der Menschen, in den Zustand seliger Gottesgemeinschaft, welche sie durch Eintritt der Sunde verloren haben. hieraus ergiebt fich, daß die anonatastasis ein Lehrstück der Eschatologie ist, daß sie also nicht eigentlich Gegenstand unmittelbarer religiöser Er= fahrung des frommen Gemuths ift, wie z. B. die Rechtfertigung durch den Glauben. Man möchte diejenigen Lehrpuntte, zu benen auch die Apokatastasis gehört, nach dem Borgange von Schleiermacher und Alexander Schweizer prophetische Lehrstücke nennen.

Sie sind der Ausdruck des seiner erlebten Gottesgemeinschaft gewissen Geistes über die stetige Fortdauer dieser Gemeinschaft über die Schranken des irdischen Lebens hinaus. Zumal gilt dies von dem Gedanken der Apokatastasis, welche die Frage zu lösen versucht: Bleiben in alle Ewigkeit irgend welche Menschen von dem religiösen Heil, welches sich als Leben und Seligkeit bestimmt, ausgeschlossen, oder tritt endlich für Alle eine Erlösung, eine Rückehr zum Allschöpfer, zu Gott ein, daß sie in Ihm leben alle Zeit? Negativ ausgedrückt: Dauern die Höllenstrasen, denen die Verdammten nach ihrem Tode verfallen, ewig fort, oder erreichen sie schließlich — wenn auch in ferner Zeit — ihr Ende? Die Apokatastasis entscheidet sich für den letzteren Gedanken und bejaht eine Rückehr aller Dinge, vorzüglich der Menschen, zu Gott.

Schon seit dem ersten Auftreten dieser Lehre in der Theologie hat sie die heftigste Anseindung ersahren. Der Borwurf wurde erhoben: Bei dieser Annahme giebt es keine göttliche Gerechtigkeit; denn das Endschicksal muß ein versschiedenes sein, nachdem ein Jeder gehandelt hat bei Leibes Leben, es sei gut oder böse. (2. Korinther 5,10). Andere wieder haben erklärt: Nur die Apokatastasis vollendet in Wahrheit das Gebäude des christlichen Glaubens. — Jedensfalls beweist uns der heftige, ja oft leidenschaftliche Streit um die Apokatastasis, daß diese Frage zu den wichtigsten für unsre religiöse Erkenntniß gehört. Dies ist auch sehr erklärlich; denn je und je richtet sich der Blick des denkenden Christen auf das Jenseits, das Vollendungsziel seines Strebens.

Das dogmatisch festgelegte Endergebniß all' dieser Streitig= feiten besteht allerdings in der Berwerfung der Apokatastasis, wie sie im Grundbekenntniß der evangelischen Rirche, der Augsburger Konfession, Art. 17, De Christi Reditu ad Judicium, ausgesprochen ist: Item docent, quod Christus apparebit in consummatione mundi ad judicandum, et mortuos omnes resuscitabit, piis et electis dabit vitam aeternam et perpetua gaudia, impios autem homines ac diabolos condemnabit, ut sine fine crucientur. — Damnant Anabaptistas, qui sentiunt hominibus damnatis ac diabolis finem poenarum futurum esse. - Bleibt es mit dieser Ent= scheidung bei der Ewigkeit der Höllenstrafen, bleibt unab= änderlich das Wort Dantes in der Divina commedia bestehen, welcher beim Betreten der Hölle ausruft: "Laßt, die ihr ein= geht, alle Hoffnung fahren", - oder leuchtet noch ein Strahl himmlischen Lichtes in diese furchtbare Finsterniß, wirkt auch hier noch die Segensmacht der allumfassenden göttlichen Liebe?
— Es sei darum unfre Aufgabe, die Lehre von der Apokatastafis dogmatisch zu untersuchen und zu vertheidigen.

Entsprechend dem evangelischen Standpunkte wollen wir, bevor wir die Apokatastasis dogmatisch untersuchen, uns die Frage vorlegen: Bas lehrt die Heilige Schrift über unser Thema? - Für unfre Aufgabe ift es aber nur geboten, die Lehre des Neuen Testaments von der Apokatastasis darzu= legen, vom Alten Testament durfen wir hier absehen. Denn das Alte Testament lehrt, wie wohl allgemein zugestanden ist, an keiner Stelle eine αποκατάστασις πάντων. Dbwohl es geschichtlich von hohem Interesse ist, zu sehen, wie aus der in alter Zeit dunkeln und unbestimmten Borftellung von einem Schattenleben in der Scheol etwa zur Zeit des Erils der Bedanke jenseitiger Bergeltung fich herausbildet, wie ber Ber= geltungszustand flarer erfannt wird, bis im Daniel die be= stimmte Lehre einer doppelten Auferstehung, zum Leben oder jur Qual, uns entgegentritt, fo durfen wir für unfern Zweck Dieje Ausführungen übergehen. Der Gedanke des Aufhörens jenseitiger Strafen liegt im Alten Testament nicht vor; sondern, wo von jenseitiger Vergeltung gesprochen wird, erscheint sie als unbedingte und ewige.

Es dürfte daher wohl feinem Bedenken begegnen, wenn wir fofort die Lehren der einzelnen Reutestamentlichen Schriften über unsern Gegenstand behandelten. Weil aber gerade in den Fragen des jenseitigen Bergeltungszustandes das Neue Teitament fast immer auf Anschauungen bes Alten zurückweift, fo dürfte es nicht unangemeffen sein, wenn wir zuvor zwei Schriften der vorchriftlichen Religions = Entwicklung berück= sichtigen, in welchen gewissermaßen der Ertrag der alttestament= lichen Jenseits-Erkenntniß niedergelegt ift. Diese Berke sind zwar nicht unter die Schriften des Alten Testaments auf= genommen, aber für die Erfenntniß der israelitischen Zukunfts= Erwartungen jehr wichtig. Bir meinen bas jogenannte Buch Benoch, und ben 4. Esra, die erften in der Rlaffe der Bjeud= Epigraphen. Aus ihnen lernen wir die religiösen Zufunfts= Ideale fennen, durch welche das Judenthum des letten vorchriftlichen Jahrhunderts und auch zur Zeit Chrifti be= stimmt murde.

In dem Zeitpunkte ber judischen Geschichte, in welchem das Buch Senoch verfaßt ift, war die Prophetie ausgestorben. Weil aber das Bolk durch äußere und innere Feinde feinen nationalen Besitz und seine religiösen Guter gefährdet sah, und gerade jest des Trostes und der Aufrichtung bedurfte, griff cs zu dem Mittel, einem Frommen aus der Urzeit der Menschheit seine Hoffnungen und Ideale in den Mund zu legen. An Stelle der Prophetie tritt nunmehr die religiöse Apokalyptik, welche im Judenthum bis weit in die christliche Zeit hinein geherrscht hat. In Visionen und Bildern, in wunderhaften Offenbarungen erhält der Seher Aufschluß über die Zukunft. Abgesehen von den Noachischen Zusätzen und einigen geschichtlichen Sinzufügungen, welche auf einen be= deutend späteren Berfasser führen, ift das Buch nach Dillmann (das Buch Henoch, überset und erklart, Leipzig 1853) etwa um das Jahr 110 vor Chr. anzuseten.

Der Gedanke der Vergeltung im Jenseits ist dem Ber= faffer des Henoch eine nothwendige Forderung feines Glaubens. Darum können nur Sünder das Leben nach dem Tode leugnen, Rap. 102: "Wie wir sterben, sind die Gerechten ge= storben, und was hatten sie für einen Rugen von ihren Thaten? Siehe, wie wir find fie gestorben, in Rummer und Finsterniß, und was ist ihr Vorzug vor uns? von nun an sind wir gleich. Und was werden sie davontragen und was schauen in Ewigfeit? Denn siehe, auch sie sind gestorben, und von nun an bis in Ewigkeit werden fie das Licht nicht ichauen". -- Beil Benoch am Ende der Zeiten ein allgemeines Beltgericht glaubt, welches die unabanderliche Entscheidung fpricht, fo liegt die Frage nach dem Zustande der Seelen vom Tode bis zum Endgericht sehr nahe. Darauf antwortet er Rap. 22. Henoch denkt sich den Aufenthalt der abgeschiedenen Beister in der School, die er in den außersten Westen der Erde versett. Db diese Stätte auf Erden selbst fei, ift aus den Worten nicht deutlich zu entnehmen; im Bergleich mit 21 ist es allerdings wahrscheinlich, daß dieser Ort sich nicht außerhalb der Erde befindet. Die nun folgende Schilderung bietet manche Schwierigkeiten; hauptfächlich badurch, daß von vier schönen Pläten gesprochen wird, an welchen sich die

Seelen der Menschenkinder versammeln sollen. Da sich unter ihnen doch auch die Gottlosen befinden, so kann "schön" hier nur soviel wie "passend", "zweckentsprechend" bedeuten. Sie werden Bers 2 als tiefe, weite und geglättete, und als tiefe, finfter anzublickende unterschieden. Gemäß seinen Thaten wird Jedem eine Stätte angewiesen. Die Gerechten, welche nicht über erlittenes Unrecht zu flagen haben, befinden sich in einer Abtheilung, wo Bafferquelle ift und über derfelben Licht (Bers 9); sie haben also den gunftigften Zustand. Dagegen Diejenigen Gerechten, welche im Leben Unrecht erlitten haben, oder gar wie Abel durch Mord um's Leben gekommen sind, erheben fortwährend Klage, bis durch ein völliges Gericht an dem Hebelthäter die Schuld gefühnt ift. Abels Beift ruft fo lange, bis Kains Geschlecht (in der Fluth) von der Erde vertilgt ist. Hiernach fann man sich das Loos solcher Seelen nicht als ein glückliches vorstellen; benn das Schreien um Rache ist doch der Ausdruck innerer Unbefriedigung, wenn= gleich Abels Dasein nicht eigentlich als Unseligkeit angesehen werden darf. Anders ergeht es den Sündern. Auch hier werden zwei Gruppen unterschieden: Solche Sunder, welche mit Unrecht umgebracht find, und folche, über die fein Gericht bei ihren Lebzeiten gefommen ift. Die Sünder, denen es boje ergangen ift in ihrem Leben, theilen zwar die Qual der Gottlosen ("fie werden bei den Schuldigen fein); aber ihre Seelen werden nicht getödtet werden am Tage des Berichts, noch herausgenommen werden von hier" (13). Sie werden also nicht im Gericht der ewigen Dual überantwortet werden; aber aus der School kommen fie auch nicht heraus, fie werden also nicht auferstehen. Also dient das Leiden der Sünder doch wenigitens zu einer gewissen Milberung ihres Schickfals, fo daß sie vor dem Schlimmften (ewiger Qual) bewahrt bleiben. Den schwersten Sündern, die ein glückliches Leben gehabt haben, steht ewige Pein bevor; hier bindet man sie bis in Ewigkeit. Es ist aber damit nicht gesagt, daß sie an diesem Drte bleiben, jondern es scheint ein besonderer Strafort für fie gemeint zu fein, in welchen sie beim Endgericht eingehen (Dillmann S. 124 bis 127). Wenn von den Sündern der anderen Klasse gesagt wird: "ihre Seelen werden nicht ge=

tödtet werden", so ist dabei nicht an ein wirkliches Getödtet= werden zu denken, sondern an eine Aufzehrung des Geistes in ewiger Dual, wie solche auch 9810 zu verstehen ist: "Hosset nicht, daß ihr leben werdet, ihr Sünder, sondern ihr werdet hingehen und sterben." Das Dasein der Seelen in der Scheol erscheint hier noch nicht als endgültiger Abschluß, sondern nur als vorläusige Vorbereitung auf das Endgericht.

Gin folder Zwischenzustand wird auch an andern Stellen des Buches vom letten Gerichte unterschieden. Er gilt nicht bloß für die Seelen der Menschen, auch die gefallenen Engel fallen ihm anheim. Wenn auch der Abschnitt des Henoch, in welchem über den Fall der Engel, die Erzeugung der Riesen. und die darauf folgenden Strafen geredet wird, Rap, 6 bis 16, vom Verfasser der geschichtlichen Zusätze stammt, fo ftimmt doch die hier vertretene Anschauung durchaus mit den Gedanken des Henoch überein. Der Herr gebietet dem Rufael (Rufael ist im äthiopischen Texte der Name des Erzengels Raphael) 104-6: "Binde den Azazel an Händen und Füßen, und lege ihn in die Finsterniß; mache eine Deffnung in der Buste, die in Dudaêl ist, und lege ihn hinein. Und lege raube und spigige Steine auf ihn und bedecke ihn mit Finsterniß, daß er für immer dort bleibe, und bedecke ihm das Gesicht, damit er das Licht nicht schaue! Und am großen Tage des Gerichts soll er in den Brand (Pfuhl) geworfen werden." Nicht in ber Scheol ist seine Stätte, sondern an einem Orte der Büste, in Dudael (der Name ist wahrscheinlich erfunden und bedeutet Keffel Gottes). Dort, in schrecklicher Finsterniß, ge= qualt von furchtbarer Marter, joll er bleiben, des noch schlimmeren Berichts für die Ewigfeit harrend! Die andern Engel, welche sich gegen Gott versündigt, sollen erst mit an= sehen, wie ihre Sohne (die Riesen, nach Genesis 6,-4) sich gegenseitig erschlagen; dann sollen sie fest gebunden werden unter den Sügeln der Erde für siebzig Geschlechter; nun erst folgt das lette Gericht. Diese siebzig Geschlechter sind wohl eine Umschreibung für die Dauer dieser Welt, die in der Wochen-Apokalypse Kap. 91 und 93 zu zehn Weltwochen, jede zu siebzig großen Geschlechtern gerechnet wird. 1013: "In jenen Tagen wird man sie abführen in den feurigen Abgrund;

in der Qual und im Gefängniß werden sie eingeschlossen werden für alle Ewigkeit."

Dieser strenge Spruch ist unabänderlich. Kap. 13 verstündet ihn Henoch dem Azazel. Alle gesallenen Engel werden von Furcht und Schrecken ergriffen; sie bitten Henoch, er möge ihnen eine Bittschrift schreiben, damit sie dadurch von Gott Bergebung erlangen. Henoch willsährt ihnen und versäut eine Bittschrift in Betreff ihres Geistes und ihrer einzelnen Handlungen. Während dessen sie trauernd, mit verhüllten Gesichtern da. Welche Antwort wird ihm von Gott? 144: "Eure Bitte wird euch nicht gewährt werden bis in alle Ewigkeit; das Gericht über euch ist vollendet; euch wird Nichts gewährt werden." Also trop Reue und Bitte um Bergebung kein Erbarmen, keine Hülse und kein Trost in alle Ewigkeit!

Für die Riesen gilt 16, daß sie am Tage ihres Todes der Berwesung anheimfallen ohne Gericht. (Alls einen Er= fahrungsbeweis hierfür betrachtete man wohl im Alterthum die fossilen Gebeine. Dillmann S. 112 Anmerkung.) Ihre Beifter aber werden unsichtbar als Damonen fortleben, bis das jüngste Gericht auch über sie gehalten wird. — Der Sinn dieser Berje ift übrigens nicht gang flar; wahrscheinlich ist hier der Text verderbt. (Das Nähere bei Dillmann, S. 112. 3.) Auf feinen Reisen wird Benoch am Ende der Erde an einen Drt geführt, den er 18,1 beschreibt als tiefe Rluft mit Säulen himmlischen Feuers, die fortwährend in un= zähliger Menge herabfallen; das Feuer erhalt vom himmel immer neuen Zufluß. Dieser Plat ift jest noch nicht bevölkert; nach dem großen Gerichte (d. h. nach dem Endgerichte) wird er zur Aufnahme der Geifter der vorher genannten Engel dienen. Auch die Weiber, die mit ihnen verkehrten, und ihre Freunde werden ebenda hin verbannt. - Henoch fieht neben Diefer Stätte einen Ort, der feine himmelsfeste über sich und feinen Grund der Erde unter sich hatte; fein Baffer war auf ihm und feine Bögel, sondern ein leerer (wuster) Ort war es 1812. Wir können ihn unmöglich auf der Erde befindlich benfen, sondern nach der großartigen poetischen Schilderung (welche gar treffend das Entjegen malt, das den Menschen

beim Anschauen solcher schaurigen Dinge überkommt) ist er im leeren Weltenraum zu suchen.

Sieben Sterne, wie große brennende Berge, rollen dort über dem Feuer, weil sie den Besehl Gottes übertreten haben, und nicht in ihrer bestimmten Zeit gekommen sind. Wie flehende Geister rusen sie Henoch an. Das Alterthum dachte sich die Sterne als beseelte lebende Wesen.

Gott hat sie gebunden, bis ihre Schuld vollendet wird, im Jahre des Geheimnisses. Kap. 216 wird die Zahl der Tage ihrer Schuld auf zehntausend Welten angegeben. Leider ist diese Zeitangabe nicht näher zu bestimmen, da wir nicht wissen, wie lang er die Weltdauer annimmt. Vielleicht versteht er hier unter "Welt" dasselbe wie Kap. 93 unter Weltwoche, die zu sieben großen Geschlechtern gerechnet wird. Jedenfalls fommen wir auf unausdenkbar lange Zeiträume; 10 000 unserer Sonnenjahre würde schon sehr lange sein; so aber kommen wir zu vielen Millionen Jahren. Uns ist diese Stelle äußerst wichtig, da uns hier deutlich die Anschauung begegnet, daß die Strafe dieser abgefallenen Sterngeister einsmal – wenn auch in ungeheurer Ferne — ihr Ende erreicht.

Dies ist die erste Stelle, in welcher uns in vorchristlicher Zeit im jüdischen Bolfe die Idee des Aufhörens jenseitiger Strasen begegnet. Dies wird aber nur den Sterngeistern in Aussicht gestellt. Wir dürsen diese Stelle aber schwerlich im Sinne einer Apokatasiasis auslegen, da eine solche den sonstigen Auschauungen des Henoch entgegengesett ist. Biel Wahrscheinlichkeit wird es haben, wenn wir hier an Bernichtung der ungehorsamen Sterngeister denken, die nach Ablauf der angegebenen Zeit eintritt. Denn an andern Abschnitten des Henoch wird die Endlosigkeit der zukünstigen Strasen sier Menschen und Engel mit so großer Entschiedenheit betont, daß jede Hoffnung schwindet.

Hennoch giebt uns Kap. 26, 27 Aufschluß darüber, wo er sich den Strafort der Gottiosen (den wir furz "Hölle" nennen wollen) denkt. Er geht in die Mitte der Erde und sieht dort dicht neben einander die Stätte des Segens und den Ort des Fluches. Aus der Schilderung dieser Gegenden wird flar, daß es sich nicht um eine Käumlichkeit im Innern

der Erde handelt, den Mittelpunkt der Erde im aftronomischen Sinne: sondern Senoch befindet sich bei Jerusalem, das einem Israeliten wohl als Mitte der Erde gelten konnte. Nachdem er 26,-3 den Zionberg und den Delberg beschrieben, sieht er westlich vom Delberg einen andern, viel niedrigeren Berg, der wohl der Berg des bosen Rathes ift. Zwischen ihm und bem Zion zieht sich ein tiefes, wasserloses Thal aus hartem Felsgestein hin. Dies ift das Thal hinnom, das Gehinnom, welches zur Aufnahme der Berdammten dient. Wie diefes Thal der Söhne Hinnoms (jo nach den Besitzern genannt), beijen Name ursprünglich vielleicht dasselbe bedeutete wie chinnom lieblich, angenehm, zu dieser unheimlichen Bedeutung gelangt ift, ersehen wir aus Jeremias 730-31. Da sagt der Prophet in einer drohenden Strafrede: "Es thaten die Söhne Judas, was bose ist in meinen Augen, ipricht Jahre; fiestelltenihre abschenlichen Gögen (eigentlich: Scheufale) in das Haus, das nach meinem Namen genannt ift, es zu verunreinigen. Und fie baueten die Höhen des Thopheth\*) im Thale der Sohne hinnoms, um ihre Sohne und ihre Töchter mit Teuer zu verbrennen, was ich nicht geboten und was mir nicht in den Sinn ge= fommen." 32: "Darum sieh', es fommen Tage, spricht Jahve, da man es nicht mehr Thopheth nennen wird, noch Thal der Söhne Hinnoms, sondern Thal des Würgens, und man wird zu Thopheth begraben aus Mangel an Raum." — Also die Erinnerung an die scheußlichen Menschenopfer, die im Thal Hinnoms dargebracht wurden, lastete wie ein Fluch auf dieser Stätte. Dadurch wird es uns verständlich, daß an diesem Orte des Grauens die Hölle gedacht wurde. Außerdem weist Dillmann S. 132 darauf bin, daß in diesem Thale von Ratur ein Rauch aufftieg, der auf unterirdisches Feuer hinwies; dies fonnte leicht mit göttlichem Straffeuer in Verbindung gebracht werden. 272: "Dieses verfluchte Thal ist für die, welche verflucht werden bis in Ewigkeit; hier muffen sich sammeln

<sup>\*)</sup> Thopheth, eig. das Ausspeien, konfr. etwas Verächtliches, was man anspeit. Mit Artikel: Greuel, Ort des Abscheus. — Loci in valle Ben-Hinnom, prope Hierosolyma, sacrificiis humanis Molocho oblatis (a Josia rege demum abrogatis) famosi. Gesenius Thesaur. III, 1497. — Thopheth ist also ein Schimpsname für Moloch.

alle die, welche unziemliche Reden gegen Gott mit ihrem Munde reden, und frech über feine Berrlichfeit fprechen; bier sammelt man fie, und hier ift der Ort ihrer Strafe." Bahr= scheinlich denkt der Verfasser, daß sich beim jungften Berichte fraft eines göttlichen Strafwunders hier die Erde aufthun wird, um die Gottlosen zu ewiger Strafe aufzunehmen, welche dann (wie in den anderen Stellen ausdrücklich gesagt ift) in furchtbarer Jeuerqual leiden muffen. Sie werden durch ihr Schickfal den Gerechten ein Schauspiel geben; darüber werden diese den Herrn der Herrlichkeit preisen. Es waltet hier die Borftellung ob, daß die Verdammten den Seligen fichtbar fein werden; daß die Gerechten aber irgend welche Theilnahme für sie bezeigen, davon ist Nichts gesagt. Die Unschauungen Benochs über diesen Punkt lernen wir aus Kap. 94,0 kennen. In dem Beherufe über die Gunder heißt es: "Bon Grund aus wird euch zerstören, der euch geschaffen hat, und über euren Einsturg wird fein Erbarmen sein, und euer Schöpfer wird sich eures Untergangs freuen." Ist auch die Art des Unter= gangs, der ihnen droht, in der Beise der biblischen Schriften geschildert, so steht doch der Hauptgedanke "Guer Schöpfer wird sich eures Untergangs freuen" einzig da. Gin Prophet fonnte eben solche Frreligiosität nicht aussprechen. Solcher Freglaube, in die Wirklichkeit des Lebens übersett, führt noth= wendig zu Greueln, wie sie die Inquisition und die Reger= verbrennungen gezeigt haben. Die religiöse Weltansicht spricht sich anders aus, Ezechiel 1823: "Sab ich denn Wohlgefallen am Tode des Frevlers, spricht der Herr Jahve, nicht vielmehr daran, daß er sich kehre von seinem Wandel und lebe?" -Um unserm Verfasser nicht ungerecht zu werden, mussen wir berücksichtigen, daß er sein Buch in Zeiten heftiger Verfolgung geschrieben hat.

Damit die Menschen ihr ewiges Loos erhalten, ist das messianische Weltgericht nöthig. Hier erst wird das Endurtheil gesprochen. Borher aber wird noch eine Zeit kommen, in welcher die Gerechten siegen und Unheil sich auf die Sünder häuft; hiermit ist der Zeitabschnitt gemeint, der sonst als die Beriode des Schwertes bezeichnet ist. Denjenigen Menschen, die sich bisher gleichgültig verhalten haben, soll hierdurch Ge-

legenheit gegeben werden, sich zu bekehren und sich dadurch den Eintritt in das messianische Reich zu erwerben; namentlich gilt dies für die Nicht=Fergeliten. Sofern fie fich befehren, gilt von ihnen das Wort 50,3: "Sie werden keine Ehre haben vor dem Herrn der Geister, aber in seinem Namen werden sie gerettet werden; denn seine Barmherzigkeit ift groß." Naturgemäß fönnen sie nicht solcher Ehre theilhaftig werden, wie die Glaubenstreuen und Märtyrer sie erlangen; aber sie bleiben doch wenigstens vor zeitlichem und ewigem Verberben bewahrt. Nachdem nun die Israeliten an der gottfeindlichen Menschheit Rache geübt haben werden, erfolgt das allgemeine Beltgericht. Der herr felber halt es ab in dem lieblichen Lande (Paläftina), wobei er die versiegelten Bucher aufschlägt, in denen die Thaten der Menschen verzeichnet sind  $90_{19-20}$ . Da sich dieses Gericht auf die Todten erstreckt, so wird 9028-31 eine Auferstehung nöthig, die in Kap. 90 nicht be= sonders erwähnt wird (wohl aber vorausgesett), dafür aber Rap. 51 beschrieben ist. 51,: "Und in jenen Tagen wird die Erde ihr Anvertrautes wiedergeben, und das Todtenreich wird zurückgeben fein Anvertrautes, das es empfangen hat, und die Solle wird wiedergeben, was fie schuldig ift." Aus diesem Sate ergicht sich deutlich eine allgemeine Auferstehung; denn die Erde wird den Leib wiedergeben, während Todtenreich und Solle die Seele hergeben. Der Ausdruck: "Die Hölle wird wiedergeben, was sie schuldig ist", ist schwierig zu erklären. Das Wort des äthiopischen Textes haguel ist nach Dillmann ein Synonymon von Scheol; es ist also bei der Unterscheidung von Todtenreich und Hölle an Die vorher erwähnten verschiedenen Plate in der Scheol nach Kap. 22 zu benten, an welchen eine vorläufige Bergeltung Statt findet. Der lebergang in die eigentliche Bolle ge= ichieht erft nach dem Endgerichte; auch die ungehorsamen Engel befinden sich in der Büste unter der Erde (Ugagel) oder unter Sügeln. Daß die Auferstehung nicht in strengem Sinne allgemein ift, da eine Klasse von Sundern 2213 in der Scheol verbleiben wird, ift hier, weil nicht von großer Wichtigkeit, übergangen. Nach dem Gerichte werden die Berdammten in die Gehenna geworfen, mahrend für die Gerechten eine Zeit großer Herrlickeit beginnt. Das Messiasreich wird hier als irdisches Herrlickeitsreich dargestellt, dessen Mittelspunkt das auf Erden besindliche neue Jerusalem ist. Es wird von Gott selber geschaffen (nach der späteren jüdischen Apotalyptit kommt es vom Himmel herab, Dillmann S. 285),  $90_{28-31}$ . Nun werden auch die noch übrigen Menschen sich dem Messiasreiche anschließen und den Tempel Gottes füllen. "Und ihnen Allen waren die Augen geöffnet, daß sie das Gute sahen, und nicht Einer war unter ihnen, der nicht sehend gewesen wäre"  $90_{35}$ . Alle werden an Gerechtigkeit und Heiligkeit zunehmen und zur Aehnlichkeit des Messias verwandelt werden, der  $90_{37-38}$  unter dem Bilde eines weißen Farren dargestellt wird.

Damit scheint der Bollendungs=Buftand erreicht, ein hobes Ideal wird Wirklichkeit. Aber der Dualismus des End-Ergebniffes ift nicht überwunden. Die israelitische Zukunfts= Erwartung, wie wir fie aus diesem Buche fennen gelernt haben, führt uns also nur bis zur Aufrichtung eines irdischen Messiasreiches: ift dies erreicht, fo glaubt ber Verfasser den Weltzweck erfüllt. Gerade die ausführliche Schilderung dieses Reiches beleuchtet grell den Gegensat, in welchen die Beltanschauung Senochs ausläuft. Sier, im neuen Jerusalem, ein Zustand voller Seligfeit, die noch ge= steigert wird dadurch, daß eine Entwickelung zu immer höherer Vollkommenheit angenommen wird, - aber fein Wort davon, daß die Segensgüter des Reiches in irgend welcher Weise eine Wirkung ausüben zur Milderung des Schickfals der Berworfenen. Ja, die Seligen denken gar nicht der Berdammten, feine Fürbitte wird ausgesprochen, feine Tröstung wird gegeben. Die entsetlichen Feuerqualen dauern für die im Bericht Ber= urtheilten fort bis in die absolute Ewigkeit. Es ist gar kein Brund vorhanden, diese Ewigkeit auf irgend eine Beise abzu= schwächen: wenn je, so ist sie hier im unbedingt absoluten Sinne ausgesprochen.

Nur Sine Stimme hören wir, aus der es herausklingt wie eine Uhnung des Furchtbaren, das mit dieser Entscheidung geschehen. Wir finden die Stelle in den Noachischen Zusätzen, Kap.  $68_{2-4}$ . Michael, der das Urtheil des letzten Gerichts

an den gefallenen Engeln vollziehen soll, äußert zu Rusael: "Die Kraft des Geistes reißt mich hin und bringt mich auf, und die Härte des Gerichts der Geheimnisse, des Gerichts über die Engel. Wer kann das Harte des Gerichts ertragen, das vollzogen wird und bleibt, vor dem sie zerschmelzen?" Derselbe Michael sagt Vers 4: "Wer ist, der sein Herz darüber nicht erweichen ließe, und dessen Nieren nicht erschüttert würden von diesem Wort?" Sobald er aber wieder vor dem Herrn der Geister steht, verschwindet diese Regung schönen Mitleids.

Wir finden durch diese Worte die Anschauung bestätigt, daß das Alte Testament uns in der Frage des jenseitigen Vergeltungszustandes nicht weiter führen fann als dis zur flaren Erkenntniß des furchtbaren Dualismus. Auf diesem Standpunkte der Religion ist jener Zwiespalt überhaupt nicht zu überwinden. —

Auch ein anderes PseudsCpigraphon, der sogenannte 4. Esra giebt wichtige Aufschlüsse über das Endschicksal der Menschen. Obwohl der 4. Esra seiner Entstehung nach erst in die Zeit Domitians oder Nervas zu versetzen ist, wie Zöckler im 9. Bande des StracksZöckler'schen Kommentars E. 446. 7 nachweist, so ist diese apotalyptische Schrift doch für unsere Aussührungen sehr bedeutsam.

Gur unfere Arbeit ift die 3. Bifion: "Der Meffias und das Gericht," Kap. 635 bis 925, wichtig. Der Seher, welcher in der Rolle des alttestamentlichen Gesetzesgelehrten Esra, angeblich im 30. Jahre nach der Zerftörung Ferusalems durch die Chaldaer, auftritt, erhalt vom Erzengel Uriel Be= lehrungen über die Endzeit. Bu jener Zeit wird der Meffias ericheinen und 400 Jahre lang mit den noch übriggebliebenen Menschen herrschen; darauf werden der Messias und die anderen Menschen sterben, 728-29. Nach siebentägigem Still= stand des Weltlaufs findet die allgemeine Auferstehung Statt zum Zwecke des Gerichts, 733: "Und geoffenbart werden wird der Söchste auf dem Stuhl des Berichts; und vorbei ift's mit den Gnadenerweisen und die Langmuth weicht, das Gericht allein aber bleibt übrig." Jest werden auch die Hölle und gegenüber das Paradies der Seligkeiten sichtbar, 736. Da alles Frdische aufgehört hat, werden die Auferstandenen die Stätten

ihres fünftigen Aufenthalts nur durch die Rlarheit der Glorie des Höchsten schauen, 742. Esra aber sieht in seiner Bision, daß nur Benige zur Seligkeit eingehen werden, Biele dagegen in den Ort der Qual. Auf die Rlage Esras 745-48 antwortet ihm Uriel, daß nach dem Gesetze der Weltordnung überall des Werthvollen, Rostbaren wenig jei, des Werthlosen aber viel. Esra fann seinen Schmerz über diesen Ausgang nicht unter= brücken, ergreifend klingen seine Worte 762-69: "D Erde, warum haft du (uns) getragen, wenn unfer Beift aus Staub gemacht ist, gleich den übrigen Geschöpfen! Wäre doch lieber der Staub selbst nicht geworden, damit nicht unser Beift aus ihm gefommen ware. Doch nun wächst unser Beist mit uns heran, und das macht uns Bein; denn wir wiffen, daß wir untergehen muffen." Da seien doch die Thiere viel besser daran als die Menschen, "weil sie kein Gericht erwarten und feine (ewige) Qual kennen und ihnen kein Leben nach dem Tode verheißen ift. Was hilft es uns doch, daß wir wieder lebendig werden sollen, wenn Qual unserer wartet? Denn alle Geborenen find mit Uebertretungen behaftet und voll Günden und belastet mit Schulden." Rachdem Uriel den Egra darüber zu beruhigen gesucht hat, indem er die Rechtmäßigkeit jener ewigen Strafe dadurch beweift, "weil sie, obschon geistbegabt, doch Unrechtes thaten, und obichon Empfänger von Geboten, sie doch nicht hielten" 772, geht er zu der Art der Strafe und der Seligkeit über. Diese brauchen wir nicht genauer zu er= örtern; wir heben nur hervor, daß die Gottlosen hauptsächlich gepeinigt werden dadurch, daß sie nicht Reue bethätigen können zum Leben, daß sie ihre einstige Bein, in die sie am jüngsten Tage eingehen werden, stets vor sich sehen, und endlich, daß fie die Seligkeit der Gerechten schauen muffen, während zu den Freuden der Seligen gerechnet wird, daß sie die fünftige Qual der Verdammten sehen, 779-99. Ja, es wird feine Möglichfeit sein, daß die Gerechten für die Berdammten Für= bitte einlegen. Rach Uriels Worten 7,112-115 besteht vielmehr ber Borgug der fünftigen Welt darin, daß nun fein Mensch mehr im Stande sein wird, den Berlorenen zu retten, oder den, der gesiegt hat, wieder zu stürzen. Wie aber dieser Ge= danke ein wahrhaft religiöses Gemüth berührt, ersehen wir aus

Esras Worten  $7_{116\,\mathrm{ff.}}$ : "Dies ist mein erstes und mein letztes Wort: es wäre besser gewesen, die Erde hätte den Adam nicht gebracht, oder wenn sie ihn brachte, sie hätte ihn vom Sündigen zurückgehalten. Denn was nützt es dem Menschen, jest in Kummer zu leben und nach dem Tode der Pein entgegenspischen? — Denn was hilft es uns, daß unsterbliches Leben uns verheißen ist, wenn wir Werke gethan, die uns den Tod bringen?"

Nicht, als wollten wir aus dem 4. Esra irgendwie die Lehre von der Apokatastasis herauslesen, haben wir diese Stellen angeführt. Aber diese Schrift gerade zeigt uns durch ein lehrreiches Beispiel das Ringen einer statutarisch=gesetzlichen und einer ideal=teleologischen Weltanschauung. Sie belehrt uns, daß auf dem gesetzlichen Standpunkte das Ergebniß nur ein für alle Ewigkeit dualistisches sein kann. Uriel sucht es durch viele Gründe zu stügen, z. B. überall sei des Werthlosen mehr als des Kostbaren, oder 81: "Diese Welt schuf der Höchste um Vieler willen, aber die zukünstige um Weniger willen", so daß er 855 dem Esra das Wort abschneidet: "Frage also nicht nochmals wegen der Menge der Verlorengehenden, denn da auch sie Freiheit empfangen hatten, verschmäheten sie (doch) den Höchsten, mißachteten sein Geseh", und werden deshalb verdammt.

Der 4. Esra zeigt uns aber auch, daß die ideal-telcologische Weltanschauung zum Postulat der Apokatastasis gelangt. Wir brauchen nur das Wort Uriels anzusühren,
welches er 7<sub>130—131</sub> über die Gottlosen sagt: "Dennoch haben
sie ihm (dem Moses) nicht geglaubt, auch nicht den Propheten nach ihm, auch nicht mir, der ich zu ihnen sprach:
daß ich mich nicht um ihren Untergang bekümmere, so
wie Freude sein wird über die, denen ihr Heil am Herzen
liegt", und dem gegenüberzustellen die innige Fürbitte Esras
für die Sünden des Bolts, der sich über den Untergang
der Verdammten nicht beruhigen kann, 8<sub>34—35</sub>: "Was
ist aber der Mensch, daß du ihm zürnen solltest? Oder das
vergängliche Geschlecht, daß du über es erbittert seiest? In
Wahrheit giebts unter den Geborenen Keinen, der nicht
los gehandelt hätte, und unter den Lebenden Keinen, der nicht

gefehlet", ober wenn Esra 762 ff. und öfter den Gedanken hervorhebt, daß es beffer ware, nie geboren zu fein, als jenes furchtbare Ergebniß eintreten zu sehen. Stärker fann man wohl nicht das religiös Unbefriedigende der ewigen Berdammniß betonen und das religiose Postulat der Apokatastasis aussprechen, als Esra dies thut Kap. 7132-140: "Ich weiß, o Herr, daß der Höchste jest der Barmbergige genannt wird, weil er sich derer, die noch nicht in die Welt gekommen waren, erbarmte; und der Mitleidvolle, weil er mitleidig ift gegen die in seinem Gesetze Wandelnden, und der Langmuthige, weil er Langmuth übt gegen Sunder als seine Geschöpfe; und der gutige Geber, weil er gern giebt nach Bedurfniß, und der Gnadenreiche, weil er der Gnaden viel macht für die Begenwärtigen und für die Bufünftigen - benn thate er dies nicht, die Welt samt ihren Bewohnern möchte nicht bestehen und der Freigebige, weil, wenn er nicht aus (dem Schat) feiner Gute schenkte, damit die Ungerechten von ihren Un= gerechtigkeiten aufgerichtet würden, nicht der zehntausenoste Theil der Menschen am Leben bleiben würde — und der Richter, weil, wenn er den durch sein Wort Geschaffenen nicht verziehe und die Menge der Uebertretungen nicht tilgte, gewiß nur höchst Wenige von einer unzählbaren Menge übrig bleiben mürben."

Mit diesen Worten ist der statutarisch gesetzliche Standpuntt der Religion durchbrochen. Wir haben nunmehr die Aufgabe, zu untersuchen, was sich von christlichen Boraussetzungen aus für die Apokatastasis ergiebt. —

### 1. Neutestamentlicher Theil.

Die Erörterung über das Buch Henoch und den 4. Esra hat uns zu dem Ergebniß geführt, daß in diesen Werken die Ewigkeit der Höllenstrasen sessischende Lehre ist; nirgends — wenn wir die Sine Stelle von den Sterngeistern Henoch 21,6 abrechnen, die auf Bernichtung der Sterngeister führt — bezgegnen wir daselbst dem Gedanken der Apokatastasis. Nun wollen wir untersuchen, in wiesern das Neue Testament die Idee des jenseitigen Vergeltungszustands weiter ausgebildet hat, und wie sich die Männer des Neuen Bundes über die Frage der Apokatastasis geäußert haben.

Soll es uns gelingen, diesen Gedanken ins rechte Licht zu stellen, so müssen wir seine Entwicklung an der Hand der einzelnen Neutestamentlichen Schriften verfolgen. Wir dürsen uns nicht ohne Weiteres an die Zeitfolge der Entsstehung der Bücher halten, sondern wir müssen versuchen, die Ideen nach ihrer Verwandtschaft zu erkennen, und dadurch Klarheit über unste Aufgabe zu schaffen. Aus diesem Grunde empsiehlt es sich, mit der Apokalypse, der Offenbarung Johannis, den Anfang zu machen.

Schon bei Schilderung der großen Plagen, welche als Annäherung des Gerichts über die Erde kommen, wird der Unterwelt gedacht, 9<sub>1-11</sub>. Bei der Posaune des fünsten Engels fällt ein Stern auf die Erde; dieser als Geist vorsgestellte Stern erhält den Schlüssel zum Brunnen (oder Schlunde) des Abgrundes. Unter diesem Abgrunde\*) müssen wir uns

<sup>\*) 1/ 2305565</sup> ericheint Lukas 831 als die Stätte, in welcher die Sämonen wohnen. Aber sie suchen sortwährend emporzustreben und in Menschen zu sahren. Als Jesus die Tämonen aus einem Menschen ausgetrieben hat, bitten sie ihn, in Schweine fahren zu dürsen. Unreine Geister nehmen eben gern Wohnung an unreinen Orten.

etwas Aehnliches denken wie die Hölle, aus welcher giftige Dünste ausströmen. Er wird aber nach 203 vgl. 2010 unterschieden von der eigentlichen Feuerhölle; wenn er auch als eine Stätte des Grausens erscheint. Bielleicht hat die bekannte, im henoch ausdrücklich erwähnte, Zeitvorstellung von den bosen Blagen in der School Anlaß gegeben, ihn von der Hölle selber (der γέεννα του πυρός oder λίμνη του πυρός, Feuersce) zu sondern. Er ist so zu sagen eine Borhölle. hierans kommen heuschrecken auf die Erde, welche Berderben anrichten ähnlich wie Storpione. 96: "Und in selbigen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, und ihn nicht finden; und werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen." Nur gegen Menschen richtet sich die verheerende Wirfsamkeit der Beuschrecken: sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrundes, sein Name ift auf Hebräisch Abbaddon\*) (Verderber). — Diese Plage wird deutlich gekennzeichnet als Vorspiel des Gerichts. Die verur= sachten Qualen sind allerdings als irdische Leiden geschildert, die aber so empfindlich sein muffen, daß die Menschen aus Diesem schrecklichen Zustande sich heraussehnen und den Tod herbeiwünschen, der aber vor ihnen flieht. Außerdem richtet fich das geschilderte Unheil gegen die, welche nicht das Siegel Gottes haben an ihren Stirnen (5), d. h. Solche, die nicht im Buche des Lebens aufgeschrieben find.

Aus anderen Stellen geht hervor, daß unser Abaddon nicht gleichzusehen ist mit dem Teufel. Kap.  $12_{7-10}$  sindet im Himmel der Streit Michaels mit dem Drachen Statt. Dieser Drache erscheint als die alte Schlange, genannt Teusel und Satan, der die ganze Welt versühret. Er wird als Schlange gedacht als Berführer der Eva; durch seinen Neid ist nach Beisheit  $2_{24}$  der Tod in die Welt gekommen. Auf dieselben Gedanken werden wir im Evangelium Johannis geführt. Hier erwidert Fesus den Juden, welche ihn zu tödten trachten  $8_{44}$ : "Ihr seid von eurem Vater, dem Teufel, und nach eures Vaters Gelüft wollt ihr thun. Selbiger war Menschen=

<sup>\*)</sup> Abaddon Masc. 1) perditio, exitium. 2) locus perditionis, i. q. orcus, ut fere syn. sit τοῦ Scheol. In Novo Testamento ᾿Αβαδδών nomen est genii mali orco praepositi. Gesenius Thesaurus I 6.

mörder von Anfang, und bestehet nicht in der Wahrheit; denn ce ist feine Wahrheit in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er nach seiner eigenthümlichen Urt; denn er ift ein Lügner und ein Bater der Lüge." Für uns ift es auffallend, daß der Teufel hier (Apokalypse 12) im himmel befindlich gedacht wird; aber im hiob tritt er auch vor Gott auf als Ber= fläger Siobs. Obwohl er deutlich als boje charafterisirt wird, so fann er doch mit Gott verfehren. Er kommt Siob 1, vom Durchstreifen und Umherwandeln auf der Erde her; also ift angenommen, daß er nur zu Zeiten mit den Sohnen Gottes vor Jahve erscheint. Wir erkennen hieraus, daß die Un= schauung vom Bohnfige des Satan in der Offenbarung eine andere ift als im Siob. Rach dieser Stelle der Apokalppse ift er ursprünglich Himmelsbewohner; ob er aber einst gut gewesen ist und erft durch einen Fall zum Satan geworden, läßt sich nicht entscheiden. Die Beantwortung Dieser dogmatischen Frage lag außerhalb der Aufgabe unseres Buches. - Run wird Satan mit feinen bojen Engeln aus dem himmel auf die Erde geworfen, über welche Bers 12 ein großes Wehe ausgesprochen wird. "Er hat großen Zorn, weil er weiß, daß er wenig Zeit hat." Ucberall, wo es gegen das (Sottes= reich gilt, hat er feine Band im Spiele: er giebt dem aus dem Meere heraufsteigenden Thiere, unter welchem das römische Weltreich, die Berkörperung der satanischen Macht, verstanden wird, Gewalt. Darum betet die Erde, d. h. hier die un= göttliche Welt, das Thier und den Drachen an. 13,-4.

Es ist aber von Gott dasür gesorgt, daß die dämonischen Kräfte von dem Gerichte ereilt werden. In der Ankündigung des Gerichts Kap. 14 spricht ein Engel über die Anbeter des Thieres, die sein Malzeichen an Stirn und Hand tragen (um ihren Gehorsam gegen das Thier anzudeuten), Vers 10 und 11: "Sie werden trinken von dem Gluthwein Gottes, der lauter gemischt ist im Kelche seines Zornes, und werden gepeinigt werden mit Feuer und Schwesel vor den heiligen Engeln "— und vor dem Lamme. —" Und der Rauch ihrer Pein steigt auf in alle Ewigkeiten, und sie haben keine Ruhe Tag und Nacht." Sie werden den Gluthwein Gottes trinken, — ein auch im Alten Testament geläusiges Vild für die Vor-

stellung: vom Jorne Gottes ereilt werden — dadurch werden su immer schwererer Sünde erregt und in einen wahren Taumel versetzt, der sie in's Unglück und schließlich in's ewige Berderben stürzt. βασανισμός bedeutet eigentlich: Erprobung, Erforschung (Prüfung der Schtheit von Metallen am Prodierstein); dann hauptsächlich: Folterung. Feuer und Schwesel, diese dem Menschen unheimlichsien Gesahren, harren ihrer; dieselben Kräfte, welche einst über Sodom und Gomorrhaschrecklichen Untergang brachten, schaffen hier endlose Qualzür die Berdammten; der aussteigende Rauch giebt Zeugniß von der Macht des Feuers. Dieser Zustand soll fortdauern eiz τους αίδνας τῶν αίδνων, in die Ewigseit der Ewigseiten, d. h. in die absolute, unendliche Ewigseit. Unvermindert dauert das Leiden fort bei Tag und bei Nacht, kein Augenblick der Muhe oder Linderung wird ihnen gewährt.

Ueber die Ausgießung der Bornesichalen Gottes, Kap. 16, braucht nicht geredet zu werden, da hierdurch irdische Plagen hervorgerufen werden, ähnlich den ägnptischen. Bers 13 gehen aus dem Munde des Drachens und seiner Genossen Teufel aus, welche Zeichen thun, wahrscheinlich um die Menschen zu täuschen und so auf Seiten des Satans zu bringen; diese bereiten den letten Entscheidungskampf vor. Ebenso werden die über Rom hereinbrechenden Gerichte 18 als irdische Strafen beschrieben; fie haben Aehnlichkeit mit denen, die im Zweiten Jesaias über Babel verhängt werden sollen; schon die Bertauschung: Babel - Rom spricht dafür. Unbegraben von den Bögeln des Himmels gefressen zu werden, ift nach Rap. 19 das Schickfal der gottfeindlichen Beiden. Bers 20: "Aber ce ward ergriffen das Thier und der falsche Prophet . . .\*) Lebendig wurden die Zwei geworfen in den Feuerpfuhl, der mit Schwefel brennet."

<sup>\*) &</sup>quot;Der salsche Prophet ist der Vertreter des salschen Prophetenthums, das zunächst als die geistige Macht erscheint, durch welches das wiederhergestellte römische Imperium die heidnische Belt für sich gewinnt. Zu Grunde liegt dieser Anschauung wohl die Thatsache, daß Vespasian mit Hülse heidnischer Orakel und Bunderzeichen das Imperium erlangt hatte, also durch die Macht heidnischen Gauklerwesens das Imperium restaurirt war." Weiß, Neutestamentliche Theologie S. 546.

Bunächst wundert uns, daß nicht auch der Satan, der Gipfel der Bosheit, in den Sollen-Abgrund gefturgt wird. Dies hat aber seinen Grund in einer eigenartigen Anschauung des Apokalyptikers. 20, steigt ein Engel vom himmel herab, der den Schlüffel des Abgrundes hat. Seine Aufgabe schildert Bers 2 und 3: "Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, welches ist der Teufel und Satan, und band ihn auf tausend Jahre, und warf ihn in den Abgrund, und verschloß den= selben . . . Gierauf tritt die erste Auferstehung und das 1000 jährige Reich ein; an ihm haben nur die Gerechten Theil. Nach Entfesselung des Satans und dem Endfriege wird jener 20,0 in den Feuer= und Schwefelpfuhl hinabgefturgt; nun geschieht die zweite, allgemeine Auferstehung, und mit ihr das Gericht; 20,4 wird Tod und Unterwelt dem Satan im Feuersee beigesellt. Bom Teufel, dem Thier und dem falschen Propheten wird ausdrücklich die Ewigkeit der Strafen erwähnt; von den andern nach Kap. 14 vorausgesett. dieser Strafe heißt es Kap. 20 Bers 14: 03toz & Váratoz & δεύτερός έστιν, ή λίμνη του πυρός. 15: "Und so Jemand nicht gefunden ward im Buche des Lebens, so ward er ge= worfen in den Feuerpfuhl. Der Feuerpfuhl (λίμνη του πυρός) wird "der zweite Tod" (& Báratoz & deútepoz) genannt. Dieser zweite Tod ist nicht etwa als Bernichtung der Gott= lojen zu denken, sondern das qualvolle Ausgeschloffensein von der Seligkeit soll bezeichnet werden, in dem die Unseligkeit des bleibenden Todeszustandes empfunden wird. Weiß S. 551.

Aus der Untersuchung der betreffenden Stellen ergiebt sich Folgendes: "Die Swigkeit der Höllenstrasen wird in diesem Buche mit aller nur möglichen Entschiedenheit betont. Bon einer Anschauung, welche ein Aushören dieser Strasen oder auch nur eine Linderung der Dualen ausspricht, sindet sich hier feine Spur." Bon den mannigfachen Ansichten, welche über die Entstehung der Apokalypse ausgestellt worden sind, scheint uns die von Sberhard Bischer vorgetragene am besten begründet zu sein: "Die Offenbarung Johannis, eine jüdische Apokalypse in christlicher Bearbeitung." (Leipzig 1886.) Ist aber die Offenbarung im Wesentlichen eine jüdische Apokalypse, so dürsen wir uns nicht wundern,

wenn in dieser Schrift die Ewigkeit der Höllenstrasen so start betont wird. Das auf solchem Boden nothwendig eintretende Ergebniß haben wir aus dem bedeutsamsten Buche jener Richtung, der Henoch-Apokalppse, fennen gelernt. Außerdem ist zu bedeuten: Der Abfassung der Offenbarung waren unmittelbar vorhergegangen die entsetlichen Gräuel des beginnenden jüdischen Krieges, und noch Schlimmeres stand zu erwarten. Die römischen Herrscher jener Zeiten, Tiberius, Caligula, Nero, waren Bilder einer teuflischen Schlechtigkeit gewesen, daß sich Jeder voll Entsetzen von ihnen abwandte. Ja, die Furcht vor des todten Kero Wiederkehr zitterte noch mächtig in den Herzen: alle diese Zeitumstände haben mitzgewirkt, die Ewigkeit der Höllenstrasen schross hervortreten zu lassen.

Auch der Judasbrief, welcher in Bezug auf das End= schicksal ähnliche Unschauungen vertritt, wie die Apokalypse, gibt uns Untwort auf unfre Frage. Dieser Brief, welcher wahrscheinlich in der Zeit der Kämpfe mit den libertinen Gnostifern verfaßt ift, also etwa bald nach 150, befämpft Freiehrer, welche eine durchaus sittenlose Praxis vertreten, indem sie sich einer höheren geistigen Ginsicht ruhmen. Aber Judas 19 weift sie ab als ψυχικοί, πνευμα μή έχοντες (Psinchifer, die nicht Geift haben). Durch alttestamentliche Beispiele schildert er das ihnen drohende Gericht, indem er Bers 4 fagt: "Sie sind lange voreingeschrieben ju diesem Berichte." Eine eigentliche Borberbestimmung zum Berderben foll hiermit wohl nicht gelehrt werden; sondern hinsichtlich ihres frevelhaften Bandels sind fie dem Berderben geweiht: weil sie sich dem mit Berdammniß bedrohten gottlosen Thun anschlossen, sind sie gewissermaßen voreingeschrieben zum Berichte. Bur Warnung für seine Lefer fagt Judas 6: "Der Berr hat die Engel, welche nicht ihre Berrschaft bewahrten, sondern ihre eigne Behausung verließen, zum Gerichte des großen Tages mit ewigen Fesseln\*) unter der Finsterniß

<sup>\*)</sup> Bir haben den Ausdruck: δεσμίοις άιδίοις ύπο ζόφον τετήρηχεν übersett: "mit ewigen Fesseln verwahrt hat." Im Handsommentar zum Neuen Testament, 3. Bd. 2. Abth. S. 188 theilt von Soden noch eine andere Deutung mit: άίδιος abgeleitet von άίδης – ἄδης, also "mit

verwahrt." Hier haben wir eine deutliche Anlehnung an die Stelle im Henochbuche Kap.  $10_{4-6}$ , die wir früher beshandelt haben. Sie müssen also in der Finsterniß warten dis zum Endgerichte, in welchem sie (wie hier nicht besonders erwähnt ist) der Hölle übergeben werden. 7: "In ähnlicher Beise liegen Sodom und Gomorrha als Beispiel vor, ewigen Feners Strase erleidend". — Aus diesen Beispielen geht klar hervor, daß in unserm Briese die Ewigseit der Höllenstrasen gelehrt wird. Dies ist um so weniger zu bezweiseln, als sich der Bersasser sehr start an die jüdische Apokalyptik, vorzugssweise an das Buch Henoch auschließt, das er Vers 14 sogar ausdrücklich ansührt. In jenen Schristen aber ist die Ewigseit der Höllenstrasen sessischen Lehre.

Bon größter Bedeutung für die Lösung unserer Aufgabe sind die Aussagen der synoptischen Evangelien, weil wir in ihnen die Lehre des Herrn vor uns haben. An sehr vielen Stellen wird der furchtbare Ernst des Gerichts betont, vor dem es kein Entrinnen gibt. Schon in der Predigt des Täusers bildet dieser Gedanke den Grund seiner Bußmahnung. Darum warnt er Matth. 3, vor dem kommenden Zorne. Die μέλλουσα δργή ist im Hindusfertigen gesagt ist: "Du häusest dir Zorn auf am Tage des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes"), welche deutlich eschatologisch gemeint ist, auch in diesem Sinne zu verstehen. Das messianische Gericht, welches sehr nahe ist, wird eine Scheidung im Bolke

Dadesseiselln". Es ist ja richtig, daß άίδως hier nicht eigentlich "ewig" im absoluten Sinne bedeutet, da diese Fesseln nur είς αρίσω μεγάλης ήμέρας dauern. Aber jene Ableitung des άίδως ist mindestens sehr zweiselhast; vielmehr geht άίδως oder ἀείδως auf ἀεί "immer" zurück, und bedeutet demnach: immerwährend, wie das lateinische semper, sempiternus; ganz ebenso heißt άίδωτης — ἀειδιότης "stete Dauer, Ewigfeit". Diese von Passom im Handwörterbuch der griechischen Sprache gegebene Erklärung sührt sür den Zusammenhang mit ἄδης auch nicht Gine Stelle an, so daß jene Bedeutung im klassischen Griechisch nicht nachzuweisen ist. Ferner berusen wir uns auf einen der besten Kenner des Hebräischen und Griechischen, Delißich. Er giebt in seiner lebersesung des Renen Testaments ins Hebräische unste Stelle wieder durch "Opp in Japan.

herbeiführen. 3,2: "Er wird seinen Beizen sammeln in den Speicher, die Spreu aber verbrennen mit unauslöschlichem Feuer." Daß mit diesen Worten eine Bernichtung der Gott= losen ausgesagt sei, läßt sich bei der Bildlichkeit dieses Wortes wohl nicht behaupten, zumal von einem unauslöschlichem Feuer gesprochen ift, mahrend das die Spreu verbrennende Feuer doch bald verlischt. Die Richtigkeit dieser Erklärung wird durch ein sehr ähnliches Gleichniß Jesu bestätigt, nämlich Matth. 1324-30 vom Lolch unter dem Weizen. Zur Zeit der Ernte erfolgt die Verbrennung des Unfrauts. In der Deutung, welche dem Gleichnisse gegeben wird 1337-43, welche formell wie sachlich dem Evangelisten angehört (Handfommentar zum N. T. 1. Bb. S. 148. 9.), wird gesagt, daß die Engel, welche die Ernte halten, alle Berführer und Uebelthäter in den Feuerofen werfen werden. Wenn es Bers 43 heißt: "Daselbit wird Seulen und Zähneknirschen sein," so ist deutlich, daß dieser Bers urspünglich nicht unserm Zusammenhange angehört, sondern eine gang andere Vorstellung vom Endschicksal vertritt. wie sie 3. B. in der Schilderung des Reiches Gottes unter dem Bilde des messianischen Mahles gegeben ist Lutas 1323-30. In dieser Stelle warnt der Herr davor, sich beim messianischen Endgerichte etwa auf persönliche Bekanntschaft mit ihm zu berufen, während sie doch Uebelthäter sind, die er nicht kennt, b. h. nicht anerkennt. 28: "Dafelbst wird Seulen und Zähne= fnirschen sein, wenn ihr Abraham und Isaaf und Jacob und alle Propheten im Reiche Gottes sehet, euch aber hinausgestoßen."

Ist auch in diesen Aussprüchen die Ewigkeit jenes Bergeltungszustandes nicht besonders hervorgehoben, so ist sie doch vorausgescht, zumal das hier eintretende Ergebniß als endgültiger Abschluß bei der Beltvollendung erscheint, was Matthäus durch den Ausdruck er The overeder tod aldovoz betont. Bir begegnen scheindar ganz verschiedenen Borstellungen: Das eine Mal besteht das Schicksal der Berdammten in surchtbarer Fenerqual, das andre Mal in einem Ausenthalte in Finsterniß und Kälte. Aber beide Ansichten sinden sich auch im Alten Testamente; nur daß der Gedanke der Feuerzqual vorherrscht. Die zweite Fassung der Strase läßt sich auf verschiedene Beise erklären: Entweder ist die Henoch 10

gelehrte Ansicht von dem Schickfal der abgesallenen Engel bis zum Nebergange in die eigentliche Hölle im Neuen Testamente dahin umgebildet worden, daß man, wie in der Scheol, so auch in der Hölle verschiedene Plätze dachte; diese Hypothese kann wohl berechtigt sein. Oder wir sehen in der Finsterniß und dem Heulen und Zähnefnirschen nur ein Bild für die absolute Unseligteit des Verwersungs-Zustandes. Nur ist die bildliche Deutung eschatologischer Begriffe im Neuen Testamente mislich, weil die Schilderung der Gehenna doch gewiß nicht als bloßes Bild verstanden sein will; die bildliche Auffassung hat aber in den jüdischen Volksvorstellungen jener Zeit keine Voraussehungen.

Einen Rückschluß auf die große Wichtigkeit, welche der Herr dem Gerichte beigemessen hat, können wir aus der besteutenden Jahl der Stellen machen, in denen uns dieser Gestanke entgegentritt. Schon eine Gedankensünde kann Berlust des Heils nach sich ziehen, darum die schwerwiegende Mahnung Matth. 529: "Benn dein rechtes Auge dich versührt, so reiß' es aus, und wirs es von dir; denn es frommet dir, daß eins deiner Glieder verloren gehe, und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworsen werde." Der Mensch soll lieber die stärksten Triebe unterdrücken, auf die liebsten Hoffnungen verzichten, um in der Ewigkeit keinen Berlust zu haben. Hier ist die Uebersetung durch "Hölle" ganz am Plate (während sie im A. T. bei School falsch ist). Denn in unserm Texte steht pervoa, welches Delissch durch

Betreff der Gehenna verweisen wir auf die zum Henochbuche gegebenen Erläuterungen.) Ausführlicher ist die Parallelstelle bei Markus 943—48. Sehr schön beleuchtet Holymann in seiner Neutestamentlichen Theologie 1. Band S. 201 diese Berse: "Um des Reiches Gottes oder um des Evangeliums willen kann man getrost Alles verlassen, muß man sogar alle Güter von nur relativem Werthe aufs Spiel seßen." Die Strase in der Gehenna wird beschrieben als zd voz zd äszszv, das unverlöschliche Feuer, und es wird noch ein Ausspruch aus Jesaias  $66_{24}$  beigefügt: "Da ihr Wurm nicht stirbt, und ihr Feuer nicht verlöscht." Sine ähnliche Ans

schauung finden wir auch in der Aussendungsrede an die Jünger, in welcher der Herr sie zu furchtlosem Bekenntniß auffordert, Matth. 10<sub>28</sub>: "Fürchtet euch nicht vor Denen, welche den Leib tödten, die Seele aber nicht zu tödten versmögen. Fürchtet vielmehr Den, welcher vermag so Seele als Leib zu verderben in der Hölle." Der Mensch nach seiner ganzen Persönlichseit (Leib und Seele) verfällt bei gottlosem Berhalten dem Gerichte Gottes; eine leiblose Fortdauer in Seligseit oder Verdammniß wird im Neuen Testamente nicht angenommen. Das ἀπολέσαι ist keinesfalls auf eine Bersnichtung zu beziehen, da ἀπώλεια auch sonst "Verderben, Unseligseit" bedeutet.

Bon den vielen Aussprüchen, welche in gang ähnlicher Beife von den zufünftigen Strafen reden, wollen wir, um Bieder= holungen zu vermeiden, absehen. Aber wir dürfen einen Abschnitt nicht übergehen, in welchem der wirkliche Vollzug des Gerichts dargeftellt wird. Wir meinen die ergreifende Schilderung des Weltgerichts Matth. 2531-46. Es ist so gut wie gesichert, daß die genaue Schilderung des Vorgangs in seinen einzelnen Bunkten dem Evangelisten selber angehört; aber wir unter= schreiben das Wort von Holymann (Neutestamentliche Theologie, 1. Bd. S. 319, 320): "So gewiß diese alteste Borlage für alle Bilder vom jungsten Gericht von der Sand des Evangelisten entworfen ift, so gewiß entspricht der sittliche Behalt der Stelle einem nachweisbaren Gedanken Jefu." Jefus als der Menschen= john ist der Weltrichter: alle Bölker muffen sich vor ihm ver= sammeln; dann wird er ihnen Recht sprechen nach ihren Thaten. — Nebrigens darf nicht verschwiegen werden, daß die Deutung gerade dieses Abschnitts großen Schwierigkeiten unterliegt. Obwohl alle Bölker sich versammeln sollen, wird doch Nichts von einer Auferstehung gesprochen. Es ist wohl zweifelhaft, ob die von Haupt gegebene Lösung richtig ift. (Die eschatologischen Aussagen Jesu in den synoptischen Evangelien, S. 149.): "Das Berhältniß des Gerichts zur Auferstehung wird nie in Betracht gezogen. Da alle Menschen aller Zeiten gerichtet werden sollen, so mussen sie, als auf= erstanden, aus dem Sades herbeigeführt werden; aber dieser Gedanke wird nie ausgeführt: es wird geredet, als wenn sie Alle noch auf Erden vorhanden wären. Aber auch das Ber= hältniß des Endgerichts zu der schon im Hades Statt findenden Bergeltung bleibt unbernicffichtigt." Es ift zu beachten, daß die sunoptischen Evangelien nur von einer Auferstehung der Gerechten reden, Lukas 14,4. Von einer Auferstehung der Gerechten und Ungerechten redet Paulus Apostelgeschichte 24,5. Wir schließen uns daher der auch von Holymann empfohlenen Erklärung von Beiß an, die er in seiner neutestamentlichen Theologie S. 111 giebt: "Sicher bezog sich auf diese Scheidung zwischen den echten und unechten Gliedern der Gemeinde in der apostolischen Quelle die lehrhafte Darstellung Matth. 2531-46, welche der erfte Evangelist als Schilderung des Weltgerichts aufgefaßt hat. Denn Jesus betrachtet alle vor ihm Ber= sammelten als seine Bruder (Bers 40, 45), was nur denkbar ift, wenn es dem Betenntniß nach Junger Jesu waren . . . Die Absicht dieser Rede ist vielmehr, den entscheidenden Werth der Bruderliebe zu veranschaulichen." Das Ergebniß der vollzogenen Scheidung von Schafen und Böcken, d. h. von wahren und falschen Christen, wird in Bers 46 dargelegt: "Und diese (die Gottlosen) werden in die ewige Bein geben; die Gerechten aber ins ewige Leben."

Man hat versucht, diese Worte abzuschwächen. Lessing berichtet in seiner Abhandlung "Leibnitz, von den ewigen Strafen" 16. Abschnitt, daß Eberhard den Einwurf geltend machte: "Das Wort ewig bedeutet in der hebräischen und griechischen Sprache nur eine unbestimmte, aber keineswegs unendliche Dauer." Diese Bemerkung ist gewiß richtig; namentlich das hebräische Diese hat in vielen Stellen nur

die Bedeutung einer unbestimmt langen Zeit, z. B. Psalm 895 in einer dem David gegebenen Berheißung: "In Ewigkeit will ich deinen Samen bestätigen, und gründen auf Geschlecht und Geschlecht deinen Thron." Aber diese Bemerkung trifft hier nicht zu: Es heißt: "Die Gerechten werden eingehen ins ewige Leben (elz Zwhr alwror), die Gottlosen in die ewige Strase (elz xódasur alwror)." Grundvoraussehung für richtige Erstlärung ist aber, das Wort alwroz in beiden Versgliedern in gleichem Sinne zu nehmen; denn sonst wird aus der

Gleichung eine Ungleichung. Nun ist aber ohne Beiteres flar, daß Zwy alweise ewiges Leben im absoluten Sinne ift; denn nirgends begegnet uns im Reuen Testamente die Vorstellung, daß dieses Leben in Gemeinschaft mit Gott ein Ende erreichte. Also ist auch usdasis alweiss ewige Strafe. Aber wir können auch weitere Ergebnisse aus unserm Ab= schnitte entnehmen. Ift auch nicht von einem Aufhören der Strafen für die Berdammten die Rede, jo ift doch fehr bedeutsam, daß Bers 41 das ewige Fener "dem Teufel und seinen Engeln bereitet ist". Ferner: Ift die von uns durch= geführte Deutung auf Glieder der driftlichen Gemeinde richtig (eine Ansicht, welche von den bedeutendsten Forschern im Neuen Testament, Beiß und Holkmann, vertreten wird), so ergiebt sich unabweisbar: Für solche Seiden, welche vom Evangelium Nichts gehört haben, und von Christo Nichts wissen, ist eine Ewigfeit der Strafen nicht zu folgern.

Ja, noch mehr. Ein Wort des Herrn weist uns darauf hin, daß sogar noch im Jenseits Sündenvergebung möglich sei. Er spricht es nach einer Dämonen-Austreibung Matth.  $12_{22-32}$ , Markus  $3_{22-30}$ . Die Pharisäer hatten gegen ihn den gottes-lästerlichen Borwurf erhoben, er treibe die Dämonen aus durch Beelzebul.\*) Er weist frastvoll die Beschuldigung zurück, und spricht Matth.  $12_{31/32}$ : "Jegliche Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden, die Lästerung des Geistes aber wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer irgend ein Wort redet wider den Menschensohn, dem wird es vergeben werden, wer aber irgend redet wider den heiligen Geist, dem wird es nicht vergeben werden, weder

als herr der (himmels=) Wohnung. Holhmann, handkommentar zum N. T. 1. Bd. S. 134.

in dieser Belt, noch in der zukunftigen." Der nach Markus 329: "Der ist schuldig eines ewigen Vergebens." Diese Sunde wider den heiligen Beist erscheint als die schwerste, die begangen werden kann. Weiß erklärt sie in seinem Kommentar zu Matthäus in folgender Weise: "Deshalb, weil ihre Beschuldigung bei der flaren Evidenz des Gegen= theils sich als boswillige Verleumdung erweist, verfündigt ihnen Jesus, welche unverzeihliche Gunde darin liegt. Jegliche Sunde und felbst Lafterung heiliger Dbjette, die doch nach Leviticus 24,1 todeswürdig war, wird dem Menschen ver= geben werden. Gine Lafterung des Beiftes wird jene Ber= leumdung Bers 24, nachdem Jejus ihnen unwiderleglich bewiesen, daß seine Damonen-Austreibungen nur aus der Rraft göttlichen Beistes erklärt werden können. Nicht ver= geben wird diese Sunde, weil in dem völlig verstockten Buftande, welchen fie voraussett, die Empfänglichkeit für die Einwirfung des heiligen Beiftes, und damit die Möglichkeit der Umfehr aufgehört hat; denn eine höhere Selbstbezeugung des heiligen Beiftes, als in jolchem augenfälligen und unleug= baren Wirfen besielben fann es nicht geben."

Bieraus ergiebt fich mit voller Bestimmtheit: Rur Diese Gine Sunde, in welcher der Menich bei völlig klarem Bewußtsein, ohne jede Uebereilung oder Erregung, in sicherer Erfenntniß, das göttliche Beilsgut, also das Söchste und Beiligfte, für Teufelswerk ertlärt, ift unvergebbar. Db und in wiefern diese schreckliche Sunde in der geschichtlichen, er= fahrungsmäßigen Wirklichteit auftritt, das möge im dogmatischen Theile behandelt werden. — Der alder obrog ist die gegen= wärtige Weltzeit, der aldr peldor tritt zu Folge der jüdischen Lehre mit der Errichtung des messianischen Reiches, nach christlicher aber bei der Wiederfunft des Herrn, der napousia, ein. In diesem Worte giebt somit unser Beiland den Beweis, daß jogar noch im Jenseits Sündenvergebung möglich fei, und damit also Beiligung, Erlangung des religiöfen Zieles. Mur für jene Gine Sunde gilt dies nicht. Wir finden an unfrer Stelle eine jo erhabene Unschauung von der Macht der göttlichen Gnade, daß wir hierin der Unschauung einer Upokatastasis sehr viel näher stehen.

Diejenigen Stellen der Synoptifer, welche in unmittel= barer Beziehung zu unfrer Aufgabe fteben, durften biermit im Wesenklichen wohl erschöpft sein. Aber wir dürfen einige Abschnitte nicht außer Acht lassen, welche in allgemein religiöser Sinficht von uns geltend gemacht werden konnen. Die suchende, rettende Beilandsliebe findet ihren Ausdruck in dem köftlichen Gleichniß vom verlorenen Schaf, Lufas 153-7. Wie der rechte Birt, der hundert Schafe hat, sich nicht troften fann über den Berluft auch nur eines einzigen Berirrten: so sucht Christus jede einzelne Menschenseele, und gerade die scheinbar verlorene, bis er sie wiedergebracht hat. Ja, im Himmel wird mehr Freude sein über diesen Ginen Sünder, der Bufe thut, als über neunundneunzig Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Natürlich nicht Gerechte im vollen Sinne des Wortes; denn das ist nach christlicher Unschauung nicht möglich; wohl aber find Solche darunter verftanden, welche durch Gottes liebreiche Führung vor schwerem Fehltritt bewahrt worden sind. Ja. bei Matthäus fügt Jesus 18,4 noch ausdrücklich hinzu: "Es ift nicht der Wille cures Baters im himmel, daß eines dieser Kleinen verloren gehe." Also jede einzelne Menschenseele, auch die geringste und von den Menschen verachteiste, stellt in den Augen Gottes einen Schat von absolutent, ewigem Werthe dar; nie wird der Herr mude, zu troften und zu helfen. Das sind Unschauungen, welche in der That ein so furchtbares Endergebniß, wie die ewigen Dualen so und so viel Tausender in der Feuerhölle, überwinden muffen und überwunden haben. Natürlich mare es verkehrt, aus folchen Stellen exegetisch eine άποκατάστασις πάντων ableiten zu wollen: Das ist hiermit nicht gesagt und soll von uns auch nicht in Anspruch genommen werden. Aber wenn wir nicht bei den Worten verweilen, sondern auf die zu (Brunde liegenden religiösen Ideen und Empfindungen zurückgehen, so werden wir innerlich über den Gegensatz des Dualismus hinausgehoben.

Der Begriff der ἀποκατάστασις und des ἀποκαθιστάνειν begegnet uns in der Apostelgeschichte. Bei der Himmelsschrt wenden sich 16 die Jünger an Jesus mit der Frage: κύριε, εὶ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραῆλ? "Herr, bringest du zu dieser Zeit das Reich an

Israel wieder zurück?" Sie denken sich dieses andabistaren verknüpft mit der vom Herrn verheißenen Ausgießung des heiligen Geistes. Jesus aber lehnt jedes Eingehen auf diese Frage ab. Es unterliegt keinem Zweisel, daß wir es hier lediglich mit irdisch=politischen Hoffnungen zu thun haben, von welchen sich die Jünger auch zu dieser Zeit noch nicht frei machen konnten: bildete doch die Errichtung nationaler Herschaft Israels einen Hauptpunkt des Glaubens der damaligen Juden.

Bang anders verhalt es fich mit der zweiten Stelle, welche sogar das Wort anonavaorasis braucht. Wir finden fie in der Rede des Betrus nach der Beilung des Lahmen 3,19-21: "So thut nun Buge und befehret euch, daß eure Sunden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquidung tommen vom Angesichte des Herrn, und er den euch bestimmten Jesum Chriftum sende, welchen muß der Simmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, wovon Gott geredet durch den Mund seiner heiligen Propheten von Alters her." Aus dem Zusammenhange geht hervor, daß die καιροί ἀναψόζεως von den χρόνοι ἀποκαταστάσεως πάντων nicht verschieden sind; die Ausgiegung des heiligen Geistes wurde ja in den gogatal huspal erwartet. Diese άποκατάστασις wird in Zusammenhang gebracht mit der prophetischen Verfündigung. Es fann nur auf ein Wort des Maleachi 323. 24 gehen, welcher vor dem großen und furcht= baren Tage Jahves die Wiederkehr des Elias erwartet. "Der wird der Bater Berg zu den Sohnen wenden, und der Sohne Berg zu ihren Batern." Seine Aufgabe ift alfo, Frieden im Bolke zu stiften und den Zwiespalt auszutilgen. Dieses fann sehr wohl als ein ansnabisvareir bezeichnet werden, oder wie im Sirach (48,10-12) als xabiotávai. Jedenfalls ift flar, daß dieser Zustand im Diesseits Statt finden wird; von einer Wiederbringung der Berdammten im Jenseits ist nicht die Rede. Nun ist es aber sehr wohl möglich, daß dieser Gedanke in dem driftlichen Bewußtsein des Betrus eine andere Wendung erhalten habe. Sehr wahrscheinlich ist die Erklärung, welche Beiß S. 141 giebt. Er nimmt die anoxarástasis πάντων als Gesammt=Betehrung Jeraels, welche ja

die Hoffnung und das Ideal der Apostel war. Diese Deutung wird vortrefflich bestätigt durch  $3_{17}$ , wo der Apostel selbst den Messiasmord als eine aus Unwissenheit ( $\kappa\alpha\tau'\check{\alpha}\gamma\nu\cos\alpha\nu$ ) gesichehene Sünde bezeichnet. Darum schließt Betrus  $3_{26}$  seine Mede auch mit dem Gedanken, daß Jesus einen Jeglichen abkehrt von seiner Bosheit.

Ist mit diesen Worten auch die Idee der Apokatastasis, wie wir sie verstehen, noch nicht gegeben, so bildet doch das Wort des Petrus eine sehr bedeutsame Vorbereitung hierauf. Daß der Apostel nur eine Gesammt-Bekehrung Israels erwartet, erklärt sich leicht aus der Thatsache, daß das jüdische Bolk für die Urapostel der gegebene Wirkungskreis war.

Dier schließt fich fehr leicht der erfte Betrusbrief an, in welchem eine ähnliche Anschauung noch deutlicher vertreten wird. \*) In einer eindringlichen Ermahnung zum echten driftlichen Ertragen der Leiden (nämlich als άγαθοποιούντες, Thäter des Guten) nach dem Vorbilde Chrifti, welcher getödtet ward im Fleisch, lebendig gemacht im Beist, spricht der Apostel von Christus 3,9: "In welchem er auch hingegangen ift und ben Beistern im Befängniß gepredigt hat, (20) die einst ungehorsam waren, als Gottes Langmuth zuwartete in den Tagen Noahs." Das er & bezieht sich auf nreumare des vorhergehenden Verfes; im Geiste hat ihnen Chriftus ge= predigt. Es ist nicht an die πνεύματα der abgefallenen Engel zu denken; aus dem Zuwarten der göttlichen Langmuth erhellt, daß damit das Beschlecht der Sintfluth gemeint sein muß. Daß Chriftus in Senoch oder Noah gepredigt hätte, eine Annahme, die exegetisch wohl möglich ist, - indem man zur Zeit unfers Briefes das Senochbuch als ein echtes Werf des Mannes aus der Urzeit ansah — empfiehlt sich des Zu= sammenhanges wegen nicht. upporteu ist nicht als Voraus= verfündigung des Gerichts zu deuten, sondern als predigen im Sinne der Heilsanbietung, wie auch sonst im Neuen Testament. Gerade die Siegeskraft unschuldigen Leidens sollte an dem berühmtesten Beispiele, dem Jesu Christi, gezeigt

<sup>\*)</sup> Die Frage der Echtheit dieses Briefes bleibe hier unerörtert, weil in feinem Zusammenhange mit unserm Thema stehend.

werden; dies Beispiel trifft nur dann zu, wenn diese Predigt von Erfolg begleitet war. Darum eiklärt von Soden (Handsommentar zum N. T., 3. Bd., Theil 2, S. 146 ff.): "Gelang es Christus nach seinem Todesleiden, jenes Geschlecht noch zu bekehren und zu retten, das der einschneidendsten Bußpredigt, die je Menschen geworden, widerstand, dann war die Siegeskraft unschuldigen Leidens am glänzendsten erwiesen." Um wahrscheinlichsten ist, daß diese sogenannte Höllenfahrt Christi in die Zeit unmittelbar nach seinem Tode zu versetzen ist, wie es die Kirche in dem Apostolischen Glaubensbekenntniß richtig erklärt hat.

Mit Beiß beziehen wir auch 46 auf die Geifter in der Unterwelt. "Denn dazu ist auch den Todten das Evangelium verfündiget worden, auf daß sie zwar gerichtet seien nach aller Menichen Weise dem Fleische nach, aber leben nach Bottes Weise dem Beiste nach." Aeugerlich sind fie zwar dem Gerichte verfallen; aber nach ihrer mahren Perfönlichteit, προύματι, leben sie Gotte, d. h. führen sie ein Leben in Gottes Gemeinschaft. — Wir finden also im erften Betrus= briefe eine sehr wichtige Fortbildung der Lehre von dem Zu= stande nach dem Tode: während sonst mit dem Tode der endgültige Abschluß gesetzt ist (wogegen auch die Thatsache nicht spricht, daß der Uebergang der Berdammten in die Behenna eist beim messianischen Beltgerichte am Ende der Tage sich vollzieht), also eine Erlösung dann für immer aus= geschloffen ift, finden wir hier die erhabene Borftellung, daß die erlösende Wirtsamteit Christi auch jenen Geistern zu Theil wird. Ja, dieses Geschlecht, welches nach Benoch in alle Ewigkeit verdammt ift, welches am ichwerften gefündigt hatte, empfängt noch den Segen der Erlösungsbotschaft Christi. Wie auch über die Frage der Echtheit des Briefes geurtheilt wird: jedenfalls das Ergebniß folgt mit Sicherheit, daß die Kirche diese Anschauungen für echt dristlich angesehen hat, die wohl dem berühmtesten Junger des Herrn angehören dürfen. Es bedarf feines weiteren Beweises, daß wir hiermit dem Gedanken einer ánonatástasis návtov sehr nahe gekommen sind: die wesentlichen Voraussetzungen sind nun gegeben.

In einen durchaus anderen Gedankenkreis führt uns der zweite Petrusbrief, der in seinem Inhalte viel Aehnlichkeit mit dem Judasbriefe besitzt. Um eines hier zu erläuternden Ausspruches willen haben wir ihn dem ersten Briefe angeschlossen, obwohl seine Entstehung auf eine weit spätere Zeit weist, wahrscheinlich in die zweite Sälfte des zweiten Jahr= hunderts. Sehr gefährliche Irrlehrer sind aufgetreten, welche durch die schlimmsten, schändlichsten Laster das Leben Gemeinde untergraben; vielleicht handelt es sich hier um Gnostifer extremer Richtung. Ihnen fündigt der Verfasser ein schweres Gottesgericht an, 23: "Ihr Gericht liegt von lange her nicht brach und ihr Verderben schlummert nicht." finden wir eine starke Anlehnung an den Judasbrief: ihr Berderben wird bald eintreten. Es wird im Folgenden aus= drücklich nach Art des Gerichts über die abtrünnigen Engel beschrieben: "Gott verschonte sie nicht, sondern Söhlen der Finsterniß, in die Unterwelt sie verstoßend, übergab er sie zur Aufbewahrung fürs Gericht" 24. Diefe Borftellungen bedürfen feiner weiteren Erörterung, da sie sich wörtlich an Benoch an= lehnen. Bon der Ewigkeit des Strafzustandes ift Richts ausgesagt; aber wegen der Beziehung zu den vorher genannten Quellen ift es fehr wahrscheinlich, daß fie von dem Berfasser vorausgesett ist. Auch in Betreff Sodoms und Gomorrhas gilt dasselbe: sie, die in unauslöschlichem Feuer fortbrennen, sollen ein Beispiel der künftigen Gottlosen sein 26. Noch beutlicher erkennen wir dies aus 2,7. Rach einer ausführlichen Schilderung, welche in mannigfachen, fehr fraftigen Beifpielen die Heillosigkeit des Treibens jener Irrlehrer hervorhebt, heißt es: οίς ο ζόφος του σκότους τετήρηται, denen das Dunkel der Finsterniß aufbewahrt ift. Man kann es auf die vor= läufige Strafe in der Unterwelt (dem Tartarus nach 24) be= zichen, oder, wenn wir das rethontal als hinweis auf den Endzustand überhaupt ansehen, wie 4 eig noiow thooyerous, dann wäre die Vorstellung, daß sie durch furchtbare Finfter= niß gequält werden. Auch dies ift wohl denkbar, da wir in ben Synoptifern den Ausdruck häusig fanden: In die äußerste Finsterniß verstoßen werden, wo Seulen und Zähneknirschen jein wird. - Man kann bei 29: "Es weiß der Herr die

Frommen aus den Prüfungen zu erretten, die Ungerechten aber im Strafzustand auf den Tag des Gerichts zu bewahren" (nodazopévous thosev, als Solche, die bestraft werden), rein philologisch die Möglichkeit nicht bestreiten, daß dann eine Erlösung eintreten werde. Aber das unheimliche Dunkel, welches unser Brief über diese Frage breitet, wird an keinem Punkte gelichtet. Wenn wir die Gedankengänge unbefangen würdigen, tritt uns überall Aussichtslosigkeit entgegen.

Rur Gine Stelle bietet etwas hoffnung. Als von dem Berzuge der Parusie gesprochen wird, und der Berfasser durch hindeutung auf Bfalm 90 (Taufend Jahre find dem herrn wie Ein Tag) die Bedenken zerstreut hat, heißt es 39: "Nicht verzieht der Herr seine Berheißung, wie es Einige für Berzug halten; sondern er ist langmuthig um euretwillen, weil er nicht will, daß Etliche verloren gehen, sondern Alle sich zur Buße fehren." Sat dieses Wort auch unverfennbar Aehnlich= feit mit 1. Timotheus 24, so werden wir jedoch später sehen, daß jener Gedanke viel entschiedener universalistisch gefaßt ist als hier. Immerhin ist hiermit start betont, daß der Wille Gottes auf das Beil Aller geht, daß auch jene Zweifler nicht ausgeschloffen werden follen; aber zur Bendung zu einer άποκατάστασις sind die Gründe doch nicht stark genug. Jeden= falls läßt fich nicht vertennen, daß der zweite Betrusbrief den herrlichen Idealismus des ersten nicht erreicht, daß er nicht jenen großartigen Ausblick in die allgemeine Wirtsamkeit des Erlösungsgedankens eröffnet. Immerhin mögen ja die fehr bojen Erfahrungen, welche man durch die Irrlehrer machen mußte, den Gedanken an eine schließliche Ueberwindung der Gegenfäße aufgehoben haben durch die Erwartung des drohenden Gerichts.

Den Hebräerbrief wollen wir nur furz erwähnen, da er für die Frage der Apotatastasis keinen Beitrag leistet. Wir begegnen in ihm häufig der eindringlichen Ermahnung, festzuhalten an dem durch Christus erworbenen Heil. Gerade weil das christliche Heil so hoch über dem Alttestamentlichen Gesetz steht, wird sich seine Vernachlässigung um so schwerer strasen.  $2_2$ : ..., Wenn schon alle Nebertretung und Unfolgsammeit (im Alten Testament) gerechte Vergeltung empfing,

wie sollten wir entrinnen, wenn wir solch hohe Rettung verjaumen?" Im stärtsten betont der Bebraerbrief diejen Bedanken in Rap. 64-6: "Denn es ist unmöglich, die einmal Erleuchteten, welche die himmlische Babe geschmeckt haben und des heiligen Beistes theilhaft geworden sind und das köstliche Wort Gottes und die Kräfte der fünftigen Welt geschmeckt haben, und abgefallen sind, abermals wieder zu er= neuern zur Buge, da fie fich felbft den Sohn Bottes aufs Neue tödten und ihn zum Gespött machen." Gegenüber der Herrlichkeit des Chriftenstandes, der in Bers 4 und 5 so aus= führlich geschildert wird, sticht das kurze καὶ παραπεσόντας in 6 grell ab. Mit diesem Ausspruche wird die Unmög= lichkeit der zweiten Buße (άδύνατον γάς — πάλιν araxacrizecr) scharf betont. Der Grund liegt darin, daß sie durch ihren Absall (παραπεσόντας) Christum gleichsam wieder freuzigen und der Schande preisgeben, alfo fich des schlimmften Frevels schuldig machen. Natürlich ist dadurch die Apoka= tastasis ausgeschlossen, was auch durch 6, bewiesen wird, wo usiua adwrior, ewiges Gericht, was doch nichts Anderes als ewige Berdammniß bedeuten fann, zu den Anfangsgrunden der christlichen Lehre gerechnet wird. Das ádúvator yàs åranaivilein geht also auf selbstbewußten und vorsätzlichen Abfall vom Christenthum, einen Abfall, der mit voller Er= fenntniß seiner Tragweite vollzogen wird: das sagen die ein= drucksvollen Worte des 4. und 5. Verses, wo in nicht weniger als 5 bedeutungsvollen Ausdrücken die Herrlichkeit des Chriften= standes geschildert wird. Aus diesen (Brunden geht aber auch hervor, daß nur die hartnäckige, böswillige Verleugnung des Beils die ewige Berdammniß nach sich zieht: sachlich kommt unfre Stelle auf dasselbe hinaus, was die Synoptifer die Sunde wider den heiligen Beift nennen.

Bon derselben Bedeutung ist  $10_{26}$ , wo den έκουσίως άμαρτάνοντες μετά το λαβείν την έπίγνωσιν της άληθείας die Unmöglichkeit der Bergebung erklärt wird, weil das έκουσίως άμαρτάνειν nach  $10_{29}$  ein καταπατείν τον υίον του θεου sei; denn unter dem "freiwillig Sündigen" ist der bewußte Abfall vom Heil verstanden. Für einen solchen gilt die ernste Barnung  $10_{31}$ : "Schrecklich ist es, zu sallen in die

Bande des lebendigen Gottes". Sehr treffend spricht von Soden im Handkommentar zum N. T. (2. Aufl. 3. Bd., 2. Abth.) S. 72 über diese Stelle: "Wie in der ersten Mahnung des Briefs 22f., wird hier am Schluß des Ab= schnitts das zu erwartende Strafgericht gemessen an der Strafe, welche schon auf der Uebertretung des Gesetzes Mosis ftand. Die 64-6 behauptete und 1217 bestätigte Unmöglichkeit einer zweiten Buge im Chriftenthum lernen wir bier Bers 26 daraus verftehen, daß der Berfaffer die alttestamentliche Beschrän= fung der Sühnbarkeit der Sünden durch Opfer auf unbeabsichtigte Sunden auch auf bas Opfer Chrifti überträgt, wobei er alle vor der Befehrung zum Chriftenthum begangenen Gunden aus Unwiffenheit erflärt, dagegen innerhalb des Chriften= thums nur die Sunde des Abfalls als möglich denft, die alseine bewußte Sunde im Bollfinn des altteftamentlichen Begriffes allerdings ihrer Natur nach die Vergebung ausschließt." Aus Diefen Stellen, zu denen noch 12,7 gehört, wo durch Gfaus Beispiel die Unmöglichfeit der zweiten Buge gelehrt wird, geht hervor, daß der Hebraerbrief die Apotatastasis ablehnt.

Wir dürsen bei unstrer Betrachtung das Johannes= Evangelium nicht vergeisen; wie es sast in allen Fragen der religiösen Weltanschauung die überlieserten Begriffe bebeutsam weitergebildet und vergeistigt hat, so hat es auch für unstre Aufgabe Wichtiges geleistet. Es dürste leicht Widerspruch hervorrusen, wenn wir das vierte Evangelium, welches doch sicherlich einer viel späteren Zeit augehört als die Schriften des Apostels Baulus, vor diesem behandeln. Aber da es unser Zweck ist, die Entwicklung des Gedankens der Apostacitasis von den ersten Aufängen und Ahnungen bis zur vollen flaren Ausbildung zu versolgen, so können wir die Ideen des Paulus über diesen Punkt erst später erörtern.

Genauere Darlegungen über das Schickfal der Menschen nach dem Tode sehlen fast ganz. Aber der Begriff des Gezichts, die 2015, welche das Austreten Christi unter den Menschen hervorrust, giebt uns hierüber Belehrung. "Christus deckt den in der Welt vorhandenen Gegensatz auf, wer zum Heile befähigt ist und wer nicht. Die Welt liebte die Finsterniß sehr und sprach sich damit selbst das Urtheil. Dies hatte

nicht einen metaphysischen, sondern einen ethischen Grund: Die bofen Berte". (Beig, Borlefungen über das Evangelium Johannis.) Darum gilt der Sat 318: "Wer an ihn glaubet, wird nicht gerichtet; wer aber nicht glaubet, ist schon gerichtet. weil er nicht geglaubt an den Namen des eingebornen Sohnes (Sottes." Für den Gläubigen giebt es kein Gericht; er steht burch Chriftus in der Beilsgemeinschaft mit Gott, die auch durch den Tod nicht aufgehoben werden kann, peraßegnner έκ του θανάτου είς την ζωήν. Der Ungläubige aber spricht sich selbst das Bericht, weil er sich von der erlösenden Gemein= schaft mit Gott ausschließt. Es ift nicht ein Zuftand äußerer Dualen damit bezeichnet; er bleibt eben von der Seligfeit ausgeschlossen, weil er sich selbst dagegen verschließt; für ihn geht der Zustand der Gott-Entfremdung weiter. Ahnlich 336: "Ber an den Sohn glaubet, der hat das ewige Leben: wer aber dem Sohne ungehorsam ift, der wird das Leben nicht feben, sondern der Born Gottes bleibet auf ibm". ueret en abror wird besser wiedergegeben: "Der Zorn Gottes bleibt auf ihn hin gerichtet." Gin Solder hat nicht die ζωή αίώνιος, d. h. nicht etwa ein Leben in nachirdischer Zufunft; sondern: ihm fehlt die vita vere vitalis, das Leben in seinem wahrhaften Sinne, welches in dem rechten religiösen Berhältniffe des Herzens gu Gott besteht. Daß hiermit eine Umkehr unbedingt aus= geschlossen sei, kann aus dem Zusammenhange nicht gefolgert werden.

Während hier Gericht, Leben und Tod mehr als Zustände der inneren Gemüths-Erfahrung erscheinen, als Ausdruck des religiösen Bewußtseins in seiner normalen und seiner absnormen Form, so sehlt es doch nicht an Stellen, in welchen eine Aushebung des Gegensaßes ausgeschlossen ist. Schon die Unterscheidung der Menschen in Kinder des Lichts und Kinder der Finsterniß, ja des Teufels, 844, überträgt die verschiedene Stellung der Menschen zu Christus, wie sie in der Erfahrung hervortritt, auf das Gebiet des Absoluten und stellt damit einen metaphysischen Wesens-Gegensaß beider Klassen heraus: hierdurch ergibt sich aber mit Nothwendigkeit ein Dualismus, welcher eine schließliche Versöhnung doch unmöglich macht. Es liegt in der einfachen Folge dieser Thatsache, daß damit

die Ewigkeit der Höllenstrafen geset ift. Darum können wir die Stelle 529: "Es werden hervorgehen, die da Gutes gethan, jur Auferstehung des Lebens, die aber Bofes gethan, gur Auferstehung des Berichts" auch nicht anders auffassen. Dieses Gericht erscheint als Feststellung des Endergebnisses, nach welchem eine Erlösung unmöglich ift. hier also begegnet uns deutlich der Gedanke einer doppelten Auferstehung. In den Synoptifern fanden wir mit Sicherheit nur die Auf= erstehung der Gerechten, und nach dem Zusammenhange er= ichien es als überwiegend wahrscheinlich, daß eine Auferstehung der Gottlosen nicht zu dem religiosen Gedankenkreise jener Schriftsteller gehört habe. In diesem Bunkte berühren sich die Apotalppse und das Evangelium. Wie aber diese Strafen zu denken seien, darüber gibt uns der Evangelist keine Auf= flärung. Rach der Ausbildung der Begriffe Zwi und Baravos aber ist wohl anzunchmen, daß wir uns das Schicksal ber Gottlosen als Gottverlagenheit zu denken haben, also negativ, nicht eigentlich positiv als unauslöschliche Feuerqualen.

Es sind aber doch Unfage vorhanden, welche über die dualistische Anschauung hinausweisen. Die Stelle 1232: "Benn ich erhöhet bin von der Erde, so werde ich Alle zu mir ziehen" hat man zuweilen im Sinne einer Apofataftafis gedeutet. Der Zusammenhang gibt aber eine andere Erklärung an die hand, zumal wenn wir uns vergegenwärtigen, daß dieses Wort gesprochen ift unter dem Eindrucke der Begegnung mit den Briechen, die Jesum zu sehen wünschten. Solange Jesus lebte, war seine Wirtsamkeit auf Israel beschränkt: Durch die Beilstraft seines Todes fallen die nationalen Schranken, und das Evangelium fann nun auch den Heiden zu Theil werden. Biel wichtiger ist unjers Crachtens 10,6: "Ich habe noch andere Schafe, die jind nicht aus diesem Stalle. Und dieselben muß ich her= führen, und fie werden meine Stimme horen, und wird Gine Beerde und Gin Birte merden". Ift dieses Wort auch uriprünglich in ähnlichem Sinne wie das vorhergehende ge= dacht, jo können wir ihm doch eine weitere Beziehung bei= meffen. Wir betonen, daß wir diesen unvergleichlichen Ausspruch jett nicht exegetisch erläutern wollen — danach ist allerdings von Apotataftafis keine Rede-, sondern ihn betrachten

als religiöses Ideal. Ein gewaltiger Ausblick in die Zustunft wird eröffnet: das Evangelium in seinem Siegeszuge durch die Welt und durch die Herzen der einzelnen Menschen. Alle Feindschaft, aller Widerspruch soll aufgehoben werden: soll diese köstliche Weissaung in vollem Sinne Wahrheit werden, so darf die Einheit keine bloß äußerlich gemachte sein, die innerlich start getrübt ist, nein, innerlich nuß sich Alles dem großen Erzhirten der Schase anschließen: Dies ist aber nur möglich bei der Idee der ånduntsprachen.

Bon entscheidender Bedeutung fur uns ift die Stellung des Apostels Paulus zur Frage der Apokatastasis. Ift er doch der Schöpfer einer driftlichen Theologie gewesen, der es, wie kein Anderer, verstanden hat, das Glaubensleben in seinem Ursprung und Ziel darzustellen, der uns auch auf die Fragen Antwort giebt, die für unfre religiofe Erkenntniß die höchsten sind. Darum hat die evangelische Kirche zu allen Zeiten sich vorzugsweise, ja fast ausschließlich, auf Paulus gestüßt. Zunächst kommen für uns einige Stellen aus ben Thessalonicherbriefen in Betracht. Nachdem der Apostel das verderbliche Wirken der Juden geschildert hat, die ihn fogar hindern wollen, das Evangelium den Beiden zu predigen, fagt er 1. Thejj. 216: "έφθασεν δε έπ' αὐτούς ή δργή είς τέλος. doch ichon ist der Zorn über sie gekommen zum Ende". Dier ift zunächst wohl an irdische Strafen zu benten, denen die Juden verfallen werden; denn das Maß ihrer Sünden ist voll. Er erwartet ein schweres Gottesgericht über sie; worin dies bestehen soll, ist nicht näher angegeben; fehr wahr= icheinlich ist die Annahme, daß er noch weitere Strafen über sie erwartet, daß sie nämlich dem Berderben, der aπώλεια, burch Gottes Zorn anheimfallen werden. Deutlicher fpricht sich Paulus 2. Thess. 18.9 aus. Wenn auch der 2. Thessa= lonicherbrief höchst mahrscheinlich nicht echt ift, so mussen wir doch wegen des nahen Zusammenhangs desselben mit dem 1. Briefe die Stelle hier erörtern. Bei dem Offenbarwerden des Herrn Jesu vom himmel her, also bei der Parusie (die der Apostel in nächster Zeit erwartet), wird ein gerechtes Bericht gehalten werden, in welchem Gott ftrenge Bergeltung nbt: "Benn er Bergeltung ertheilt Denen, Die Gott nicht

fennen, und Denen, die nicht gehorchen der Beilsbotschaft über unsern Berrn Jesus, welche als Strafe leiden werden ewiges Berderben von dem Angesichte des Herrn Jesus . . . . In dem Begriffe des Gerichts, welches sich streng nach den Werken eines Jeden richtet, liegt der Gegensatz von Seligkeit und Berdammnig begründet. Es war ja für Paulus flar, daß Diejenigen, welche nicht durch den Glauben gerechtfertigt waren, dem Berderben verfallen mußten, weil sie unter dem Borne Gottes standen. Hiernach wird das Gericht ein all= gemeines fein, und über die Berdammten wird das Berderben fommen; der Musdruck 1, τοῖς μη εἰδόσιν θεὸν καὶ τοῖς μη ύπαχούουσιν τῷ εὐαγγελίω beweift durch die Wiederholung des Artifels zois, daß hier 2 Klaffen unterschieden werden. Er sieht ja auch sonst im Beidenthum die Wirkungen des Bornes Gottes, wie er Römer 128 ausspricht: "Bie fie nicht dafür erachtet haben, Gott in der Erkenniniß zu behalten, jo hat Gott sie hingegeben in einen verachteten (oder beijer: verworfenen) Sinn," daß sie die schändlichsten Lafter übten. Es ist selbstverständlich, daß Paulus mit τοῖς μή εἰδόσιν θεόν nicht solche Seiden meint, welche nach Römer 2 wirkliche Werke des Bejeges thaten, weil fie fich selbst ein Bejet find.

In welcher Urt bestimmt sich dem Apostel der Begriff des cheloog alwing, dem die aπώλεια gleichgeordnet ift? Bunachst ist zu bemerten, daß wir an feiner Stelle der Paulinischen Briefe der Erwähnung von Feuerqualen in der Gehenna begegnen, die wir aus der Apotalppie, aber auch aus den innoptischen Evangelien fennen geleint haben. Sätte Paulus diefe Borftellung befeffen, er wurde fie jedenfalls hier erwähnt haben. Für seine Unschauung bestimmt sich das Berderben negativ, als endgültige Scheidung des Menschen von Gott. "Tod bedeutet zugleich Todtbleiben, so gewiß Ber= wesung das Endschicksal des Fleisches bildet. Das Sterben bes Sünders fällt zusammen mit dem Sterben seines Fleisches. Das gerade ist das Furchtbare der Borstellung des Todes, daß feine Zurückbringung des Lebens, feine Rückgangig= machung des Sterbeprozesses in Aussicht steht. Der zeitliche Tod ist der endgültige, der ewige Tod. Denn "Berderben" fann nichts Anderes bedeuten, als unaufhaltsames Bergeben,

danernde Vernichtung, Ausscheidung aus dem Kreise der Existenz, das völlig negative Resultat der Lebensbethätigung des, aus Fleisch bestehenden, und daher auch fleischlich gesinnten Menschen. Einsach todt sein und todt bleiben ewiglich — das ist ihm der schauervollste aller Gedanken, das entseylichste, allen Hades und alle Gehenna überbietende Uebel." (Holysmann, Neutestamentliche Theologie 2. Bd. S. 49. 50.) Eine wirkliche Vernichtung der Verdammten kann mit diesen Worten nicht ausgesagt sein: es ist die volle Regativität des Erzgebnisses, der Ausschluß von dem wahrhaftigen Leben und seinen Gütern. Es ist wohl zu bemerken, daß nur an dieser Einen Stelle der Gedanke des ewigen Verderbens hervorgesehrt wird. Sonst sieht immer nur åndderd bez. åndderd.

Auch sehr viele andere Aussprüche Pauli lassen sich nur in diesem Sinne deuten. So erflart der Apostel Römer 26-9, wo die gerechte Bergeltung geschildert wird, die einen Jeden nach seinen Werken treffen wird, 28: "Denen, welche ränke= füchtig und der Wahrheit ungehorfam, vielmehr der Ungerechtig= feit gehorchen, (steht) Born und Brimm (bevor)." Berade weil im porigen Berse das entgegengesetzte Ergebnif betont war, nämlich Zwy aiwroz, ist es wahrscheinlich, daß auch hier die endgültige Entscheidung ausgesprochen ist. dern nat Bouds, Born und Grimm, wird von Gott über die Unge= horsamen verhängt; sie verfallen also schwerer Strafe, die aber hier nicht nach Art äußerer Qualen vorgestellt wird: es joll nur die Scheidung von Gott betont werden, die dem Menschen nichts Anderes als Unheil bringen fann. Aller= bings läßt sich aus dieser Stelle nicht mit unbedingter Sicher= heit schließen, daß dieser Zustand ewig bleiben solle; denn während 2, bei ζωή ausdrücklich alwroz hinzugesett ist, fehlt bei dogg nai douds dieser Ausdruck. Aber es ist dem Busammenhange faum angemessen, daß jenes Ergebniß bier abgeschwächt werde. Auf denselben Gedanken werden wir geführt 1. Kor. 1,8: "Das Wort vom Kreuz ift zwar den ins Berderben Gehenden eine Thorheit, den Gerettetwerden= den aber ift es eine Kraft Gottes." Also auch hier der ein= fache Gegensat von απολλύμενοι und σωζόμενοι. Mit

den ἀπολλόμενοι sind jedenfalls dieselben gemeint, welche Kömer  $1_{18-32}$  geschildert sind, von denen es  $1_{21}$  heißt: "Eitel geworden sind sie in ihren Gedanken, und verfinstert worden ist ihr unverständiges Herz." So können sie also nicht das Evangelium als eine Kraft Gottes zur Errettung aufnehmen, sondern rennen ohne Hülfe ins Berderben. — Die andern Stellen, wo von ἀπώλεια die Rede ist, enthalten denselben Gedanken nur in etwas anderer Form.

Ist es aber denkbar, daß sich der Apostel Baulus, der die Segenskräste des Evangeliums wie kein Anderer empfunden hatte, der seine ganze reiche Lebensarbeit der Bekehrung widmete, dem kein Opfer, keine Entsagung, ja keine Gefahr und Todes=noth zu groß war für die Erreichung des herrlichen Zieles, die Gewinnung von Seelen — sagt er doch selber 1. Kor. 922: Allen bin ich Alles geworden, um auf alle Weise Sinige zu retten" — bei diesem furchtbaren Gedanken beruhigen konnte? Findet sich nirgends ein Ausweg zur Lösung des Zwiespalts?

Zunächst ift flar hervorzuheben, daß auf dem geschichtlichen, erfahrungsmäßigen Standpunkte das Ergebniß kein anderes fein fann, als wir es an der Sand der Worte Bauli bisher tennen gelernt haben. In der Erfahrung, die nur mit un= mittelbar gegebenen geschichtlichen Größen rechnet, zeigt sich der Gegensag: Das Evangelium wird von Ginigen ange= nommen, von Anderen, und zwar fehr Bielen, verworfen. Was fann also die Folge sein? Muß nicht mit Rothwendig= feit der Ausgang sich bestimmen als owrzeia, Heil, ober als άπώλεια, Berderben? - Jeder Bersuch, die beigebrachten Be= weisstellen zu entfräften, muß dem Zusammenhange wider= ftreiten: wenn auch der bestimmte Ausdruck "ewiges Berderben" (chedoos aloress) nur 2. Theff. 19 gebraucht ist, und man jich darauf berufen fann, daß Paulus in diesem Briefe nach= weislich judische Vorstellungen aufgenommen hat, so ändert das an der Thatsache Nichts, daß der Gegensat von sociousvoi und άπολλόμενοι auch in den anderen Briefen sich nicht wea= schaffen läßt. Es ift nur der folgerichtige Ausdruck der rein geschichtlichen Betrachtungsweise, wenn der Ungehorsam gegen das Evangelium, wie ihn namentlich die Juden sehr ichroff bethätigten, auf ein göttliches Berftockungsgericht zuruck=

geführt wird, Römer 9. Da begegnen wir dann Aussagen wie Römer 9,5.16: "Ich werde gnädig sein, wem ich gnädig bin, und werde mich erbarmen, wessen ich mich erbarme. Allso ist es nun nicht (die Sache) des Wollenden oder des Laufenden, sondern des sich gnädig erweisenden Gottes." Darum gilt der Schluß Bers 18: "Alfo nun, wen er will, ben begnadigt er, und wen er will, den verstockt er." Darum giebt es benn Gefäße der Barmherzigkeit und Gefäße des Boines (oneun eleous und oneun dorns), ja, die Gefäße des Bornes sind sogar bereitet zum Berderben 922. Jeder Ginwand wird abgewiesen durch das Bild von dem Töpfer, der aus einem und demselben Thon Gefäße der Chre und Gefäße der Un= ehre bereiten fann. "Wir sind gang willenlos; jede freie Bahl ift ausgeschlossen. Durch die angeborene Beschaffenheit des Menschen ist alles Weitere prädestinirt. Das ist Brä= destination im Sinne des absoluten Determinismus." Wir unterschreiben vollkommen dieses Wort von Kaftan in feinen Vorlefungen zum Römerbricf.

Nach diesen Worten ist freilich gar Nichts zu hoffen. Wäre der Apostel thatsächlich auf diesem Standpunkte versblieben, so könnte von einer Apokatastasisk keine Rede sein, ebenso wenig wie wir eine solche bei Augustinusk sinden können. Hierdurch wäre allerdings der absolute, ewige Dualismus zum Grundsatz erhoben, und zwar mit solcher Schroffheit, daß die Ewigkeit der Höllenstrasen schlechterdings unadweisbar ist. Wäre der Apostel wirklich in dem Sinne Vertreter der absoluten Prädestination, so hätte er niemals versuchen können, die hier sich aufgebende Frage: "Wie ist ein solcher Nathschluß mit der Liebe, ja sogar mit der Gerechtigkeit Gottes zu verseindaren?", in irgend einer Weise zu lösen. Eine solche Ersklärung gibt Paulus aber Römer 10 und 11. Es geht daraus deutlich hervor, daß wir Kap. 9 nur die Sine Seite der Gesansenreihe bis zum Extrem durchgeführt sinden.

Jedenfalls ist es flar, daß der bloß geschichtliche Standpunkt zu einer Lösung der schweren Frage unzu= reichend ist. Aber der Apostel kennt auch eine höhere Anschauung und Erkenntniß: das ist die ideal=teleologische Betrachtungsweise, der spekulative Standpunkt, welcher

die Belt im Lichte der ewigen, idealen Zwecke Gottes fieht. Daraus ergibt sich nicht eigentlich ein Widerspruch; denn daß ein fo flar dialettisch benkender Mann, wie der Apostel Paulus, sich einfach follte widersprochen haben, ohne jede Vermittlung -, dagegen sträubt sich unser Denken doch. Es find also bei ihm zwei Denkweisen zu unterscheiden, die fich verhalten wie das Niedere zum Söheren und Söchsten: Die pharifaisch = gesetliche Voraussetzung seines Denkens, und Die hellenistisch-spetulative Richtung seines Beistes. Bu sicherer lleberwindung des Begensates dienen die folgenden Aus= führungen. In der Erfahrung, daß die Juden vorläufig vom Eintritt in das Reich Gottes ausgeschlossen, aber dafür die Beiden berufen find, vollzieht fich nur der Beilswille Gottes, welcher die Gerechtigkeit an den Glauben knupft. Beil die Juden dies verschmähten, find fie geftrauchelt. Nachdem der Apostel diesen Satz durch Beispiele aus dem Alten Testament bewiesen, gibt er die Lösung des Räthsels 11,112: "Ich frage nun: find fie angestoßen, damit fie fallen follten? Das jei ferne! Vielmehr durch ihre Verfehlung kommt das Seil zu den Seiden, um sie eifersüchtig zu machen. Wenn aber ihre Verfehlung der Welt zum Reichthum gereicht und ihre Einbuße zum Reichthume der Heiden, um wieviel mehr ihr volles Eingehen!" Durch dieje Ausführung ift eine Bradestination, die einen Theil der Menschen zum Berderben beftimmt, einfach ausgeschloffen. Jene Rap. 9 gegebene Auskunft war eben nur die auf dem einfach erfahrungsmäßigen Stand= punkte sich aufdrängende Beobachtung, die auch auf allen andern Gebieten des Lebens gemacht wird, jo lange nicht die Idee des göttlichen Beilszweckes erkannt wird. Dieser höchsten religiösen Unschauung aus ergiebt sich nun die endgültige Lösung 1132: "Denn Gott hat Alle insgesammt unter den Ungehorsam zusammengeschlossen, um sich Aller insgesammt zu erbarmen." Allso Gott hat Alle insgesammt in den Ungehorsam verschlossen wie in ein Gefängniß; aber dieser Ungehorsam diente nur den letten, höchsten Zwecken des göttlichen Erbarmens, das sich, wie noch besonders durch den sehr starken Ausdruck vods πάντας, "Die Allen", also: "Alle insgesammt" sicher gestellt wird, auf Alle bezieht. Hat

Paulus hier auch seine Betrachtung zunächst an die beiden Menschheitsgruppen, Juden und Seiden, angeknüpft, jo wäre cs doch dem Sinne diefer Stelle schlechterdings entgegengesett, wenn darunter an die Berwerfung so und so viel Einzelner Sier haben wir also mit klaren Worten den gedacht wäre. Gedanken der anonatastasis navtov. Wie sich die Be= fehrung Aller und damit ihr Gintritt in die Seligfeit vermittle, das hat der Apostel mit gläubigem Herzen der Allbarmherzigkeit Gottes anheimgestellt: Thatsache ift aber, daß auch die jest Verlorenen, die sich jett gegen die Beilsbotschaft verschloffen haben, einst im Jenseits von der Liebe Gottes gewonnen werden. Darum bricht Paulus in jenen unvergleichlich herr= lichen Lobpreis der Beisheit und Gute Gottes aus, die Alles auf das Scil abgesehen habe: auch die augenblicklichen Bornes= gerichte heben dies nicht auf. So kann er denn feine Betrachtungen schließen mit den Worten 1136: "Denn aus Ihm und durch Ihn und zu Ihm sind alle Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen." Bie der gesammte Beltverlauf in Gott allein seinen Grund hat, wie er allein durch Gott regiert wird, so führt Alles auch zu Gott zurück: είς αὐτὸν τὰ πάντα. Nicht bloß of nartes, in dem Sinne: alle Menschen, nein, das ganze Weltgeschen dient nur diesem Einen höchsten Zwecke. Daß mit dem Worte: els autor tà nárta, die ewige Verdammniß auch nur eines Einzigen vereinbar wäre, ist unbedingt ausgeschlossen. Denn darin besteht ja gerade Die Berdammniß, daß der Mensch nicht eig Beór sein will, sondern beispielsweise narà sápna. Mit diesem hehren Drei= flang schließt Paulus seine Betrachtung: nun ist der Dualismus wirflich übermunden; Alles fehrt zu Gott zurück.

Unfre Auffassung wird bestätigt durch den ausgezeichneten Dogmatiker Alexander Schweizer, welcher sich über den Abschnitt Römer 9 bis 11 in seiner Glaubenslehre (2. Aufl. 1877, 2. Bd. S. 325 bis 327) also ausspricht:

"Dieser Abschnitt lehrt nicht eine unabänderliche Präschestungten Dieser zum Heil, Jener zum ewig bleibenden Unheil, sondern ausdrücklich Gottes freies Recht, Glaubende ans zunehmen, Gesetzesgerechte aber, die als solche sich an Christusstoßen, was Gott selbst so ordnet und als Strafgericht will,

draußen zu lassen, wie dann Capitel 10 fortgefahren wird, daß "die Israeliten zwar eisern um Gott, aber auf verkehrte Weise, indem sie die eigene Gerechtigkeit auspflanzen, der wahren des Glaubens aber sich nicht unterwersen, da doch Christus dem Gesetz mit Werkgerechtigkeit ein Ende macht und für Alle die Glaubensgerechtigkeit bringt, wodurch die Scheidung der Juden und Heiden aufgehoben ist. Der evangelischen Verkündigung glauben sie nicht, obgleich dieselbe reichlich und dringend an sie ergeht." Und nach einer genauen Darlegung des Gedankenganges von Cap. 10 und 11, den wir schon berücksichtigt haben, fährt Schweizer fort:

"Und zum Schlusse bricht der Apostel aus in Bewunderung der sich offenbarenden unendlichen Beisheit, die durch particulare Gnadenführungen Alle zu ihrer Zeit zum Beil zu führen weiß, indem fogar das zeitweilige Berhartetsein der Ginen, Undern den Zutritt ermöglichen muß. Er, der jo reichlich erfahren hat, wie icon die vorhandene Kleinzahl der Judenchriften Die Zulaffung der Beiden zu hindern sucht, weiß, daß der Bolleintritt gang Israels die verachteten Beiden gar nicht zuließe, und erkennt in der einstweiligen, durch die verübte Areuzigung Chrifti für die meiften Juden entstandenen Ab= trennung, einen weisen Aufschub der sicher fommenden Er= füllung; weise, weil nun Seiden vom Eintritt nicht abgehalten werden bei der Kleinzahl der Judenchriften; weise, weil der Unblick, wie verachtet gewesene Beiden nun in Christo jo herrlich werden, die Juden draußen einst zur Nacheiferung reizen wird, und jo endlich Alle das Seil erlangen

Daß eine solche Erörterung die absolute Prädestination begründen sollte mit für immer unabänderlicher vorweltlicher Fizirung von Selig= und Verdammtwerdenden, ist nur erklärlich aus der Gewohnheit, einzelne Worte aus ihrem Zusammenhang gerissen zu verwerthen. Dazu kommt sreilich die stylistisch schwer mit dem Gedanken ringende Ausdrucksweise, ganz besonders aber das Beiseitelassen des Looses der Sinzelnen, weil nur das Loos von Massen theils jetzt gläubiger Heinzahl und ungläubiger Großzahl der Inden ins Auge gefaßt wird ohne alle Kücksicht auf die Rebensrage, welche wir nun stellen können, was nämlich aus

cinzelnen Inden werde, die vor der Bekehrung der Masse noch ungläubig sterben würden. Kein Bibelabschnitt spricht so entschieden für unsern Lehrsat, daß Gottes Inadenführung zwar periodische Berhärtung als Ende langer Entwickelungen, die irrig waren, verhänge, ein Zustand, welcher lange sich erhaltend, ein relatives Ende ist; daß aber das absolute Ende nur sein kann ein volles, universales Erreichen dessen, was die Inade ewig will und auf ihrem Bege und mit ihren Mitteln bei Allen davon trägt."

Es ift erforderlich, auch die andern Abschnitte der Schriften Pauli, welche auf eine anoxataotaois führen, einer näheren Forschung zu unterziehen. Vor Allem denken wir an die berühmte Stelle 1. Korinther 1521-28, in welcher der Apostel ausführlich über die Auferstehung und die Belt= vollendung spricht. Schon der Ausspruch Bers 22: "Wie in Adam Alle sterben, so werden auch in Christus Alle lebendig gemacht werden" legt die Deutung auf allge= meine Belebung nabe. Denn wenn der Vergleich zu Recht bestehen soll, so muß das martes im 2. Gliede dem martes des 1. entsprechen. Da aber nach Römer 5,2 (wie durch Ginen Menschen die Sunde in die Belt hineingekommen ift und durch die Sünde der Tod, und also zu allen Menschen der Tod hindurchgedrungen ist, deswegen, weil Alle gefündigt haben . . . ) die von Adam ausgehende Todeswirfung allgemein sich auf Alle erstreckt kraft ihrer inneren Zugehörigkeit zur Sunde, weil nämlich auch in ihnen die Sunde eine objettive, von Abam her in Thatsünden sich wirtsam erweisende Macht war, so muß das Zwonoietobai er Xoioto auch allgemein auf Alle ohne Ginschränkung sich beziehen. So wenig die von Adam ausgehende Todeswirfung bloß ideal besteht, ohne sich in der Wirklichkeit auszugestalten, so wenig kann das Zwonoieisdai bloß als Rathschluß Gottes verstanden werden, deffen Erfüllung zweifelhaft ift. Gine Bernichtung der Gottlosen kann in diesen Worten nicht enthalten sein: denn sonst hatte Paulus jene These nicht an die Spige seiner Ausführung stellen können. Auch öffnet sich nach Bers 23, 24 zwischen der Parusie Christi und dem Weltende (cira rà τέλος) ein Zeitraum, der nach 25 unter der Herrschaft Christi steht; die Nebergabe des Reiches an Gott geschieht erst &-an καταργήση πάσαν άρχὴν καὶ πάσαν έξουσίαν καὶ δύναμιν, dann wann er vernichtet haben wird jede Berrschaft und jede Bewalt und Macht. Unter Diesen Gewalten sind aber nach bem Sprachgebrauche des ganzen Neuen Teftaments niemals Menschen verstanden, sondern immer Engelmächte bez. Dämonen. Daß ezovoia Römer 13, f. die weltliche Obrigkeit bedeutet, ändert hieran Nichts. "Αγγελοι, άρχαί, und δυνάμεις sind Römer 8,8 auch mächtige Gewalten, welche ben Chriften aber nicht von der Liebe Gottes scheiden können. Außerdem berufen wir uns auf Kolosser 215, wo Gott die apxal und έξουσίαι entwaffnet. Also kann sich der Kampf dieser Zeit por dem Ende doch nur darauf beziehen, daß den feindlichen Gewalten die Seelen der bisher noch Ungläubigen abgewonnen werden. Dazu bleibt nach 23 auch Raum, sofern Jeder in jeinem zágua, der ihm eigenen Abtheilung aufeistehen soll. Als letter Feind wird vernichtet der Tod. Nun tritt Christus von der Berrichaft zurud und übergiebt das Reich dem Bater, 28, "auf daß Gott fei Alles in Allem." Beil es im vorigen Verse heißt: πάντα υπέτακται, so ist das έν πάσιν hier auch neutrisch zu fassen. Wie ist dies nun zu erklären? Beiß 3. 406 bemerkt hierzu: "In den Mächten, die bloß widerwillig ihm unterworsen sind, ist Gott freilich nicht zà πάντα; aber sie fommen in diesem Kontext auch nur insofern in Betracht, als sie nicht mehr hindern können, daß in dem Gottesreich, an dem sie selbstwerständlich keinen Theil haben, die volle Gottesherrichaft sich verwirklicht." Jedenfalls ist soviel sicher, daß die Menschen hier auf feinen Fall ge= meint sein können; auch durfte es viel Wahrscheinlichkeit für jich haben, daß die satanischen Kräfte überhaupt vernichtet find. Der Teufel, über beffen Ursprung Baulus niemals redet, ift ihm der Ausdruck alles Bofen ichlechthin, in der Form einer bestimmten Person gedacht: er ift nun überwunden, d. h. das Bose ist aus der Welt geschafft. In dem Kampfe, ben Christus mit den άρχαι και έξουσίαι führen muß, liegt der bedeutsame Gedanke, daß die Gewinnung aller Seelen eine schwere Aufgabe ift, die aber volltommen erreicht wird. Benn Beig darauf aufmerksam macht, daß die Erwählungs:

lehre des Paulus einen doppelten Ausgang für das End= schickfal der Menichen in Aussicht nimmt, daß also bei Un= nahme der Apokatastasis hier eine ungelöste Antinomie zurnck= bleibe, so weisen wir auf die psychologische Erklärung hin, welche wir im Vorhergehenden diesem Problem zu geben ver= sucht haben. Wenn Gott Alles in Allem sein soll, so ist damit der absolute Abschluß gemeint, also ein Zustand der Vollendung, welcher den früheren des Gegensates weit über= ragt, wo durch das Vorhandensein des Bosen die Herrschaft Gottes über die Welt zwar nicht eigentlich gehindert ift, aber doch nicht vollendet. hier aber soll Alles von Gott erfüllt sein; die Erklärung: "In den Verdammten ift Gott nicht Alles", widerstreitet dem Ausspruche des Paulus. Bielmehr ist Christus auch in den Seelen, die er in den letten Rämpfen gewonnen hat, die bestimmende Lebensmacht der Erlösung. Dadurch erfüllt sich der zu Anfang ausgesprochene Sat: Er τῷ Χριστῷ πάντες ζωοποιηθήσονται.

Bur Bestätigung unfrer Unsicht verweisen wir auf Bedanken des Apostels, in denen die absolute Vollendung als Weltzweck Gottes erscheint. Dies geschieht vor Allem in der eigenartigen Stelle Römer 8,19-22 von dem Sehnsuchtsharren der Kreatur. Es ist wohl fast allgemein anerkannt, daß uziois hier nicht die außerchristliche Menschheit bezeichnen fann: sondern es ist die gesammte vernunftlose (lebendige und leblose) Schöpfung. Sie wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes; denn sie ist der Vergänglichkeit unter= worfen; sie hofft aber von dem Dienste der Verwefung befreit zu werden zur Freiheit des Glanzes der Kinder Gottes. Lipsius (Handkommentar zum N. T. 2. Bd. 2. Theil S. 152.) erflart es fehr schön: "Der Apostel findet über der ganzen, der Vergänglichkeit anheimgefallenen Natur einen Hauch der Schwermuth ausgebreitet: die Naturlaute, welche sein Dhr vernimmt, deutet er tiefsinnig als Ausdruck sehnsüchtigen Ber= langens nach Befreiung von der Endlichkeit. Der Grund iener Sehnsucht wird darin gefunden, daß die vernunftlose Schöpfung ja nicht durch eigene Schuld (ody Exovoa), wie dies beim Menschen der Fall war (5,2-14), der maraiotys, d. h. der hinfälligkeit und Vergänglichkeit unterworfen ift,

fondern διὰ τὸν ὑποτάξαντα um des willen, der sie unterworsen hat, d. h. um des Menschen willen, der durch den Sündenfall die Schuld daran trägt." Dieser Apostel, der so groß und herrlich dentt, auch für die Natur eine Verklärung zu erwarten (ein Gedanke, der außer bei Dichtern in dem genialen Scotus Erigena einen begeisterten Vertreter gefunden hat), er sollte Menschen auf ewig von dem Heile ausgeschlossen denken? Diese Hoffnung Pauli geht doch viel weiter als die Annahme einer ἀποκατάστασις πάντων, die sich auf die schließliche Eriösung aller Menschen bezieht. Wir haben hierin also ein argumentum a majore ad minus für den Gedanken der Apokatastasis.

Die wichtigsten Aussprüche Pauli, in welchen die Lehre der Apokatastasis vertreten wird, sind hiermit wohl erörtert. Aber es finden sich in seinen späteren Briefen, auch in der nachpaulinischen Litteratur, zu welcher wir die Pastoralbriefe und den Epheserbrief rechnen, beachtenswerthe Bedanken über unfre Frage. Bor Allem die driftologischen Ausführungen des Kolofferbriefs 1,5-20 gehören hierher. Paulus jagt 1,6 von Chriftus: "Denn in ihm wurde Alles geschaffen, im himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, seien es Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten: Alles ift durch ihn und zu ihm geschaffen, und er selbst ift vor Allen, und Alles hat seinen Bestand in ihm." 1,9. 20: "Denn in ihm beschloß die ganze Fülle zu wohnen und durch ihn Alles auf ihn hin zu versöhnen." In diesen Saten ist eine so gewaltige Anschauung von der Bedeutung Chrifti als haupt und Erlöser der gangen Belt entwickelt, mit folder philosophischen Klarheit die Allgemeingültigkeit des Erlösungs= pringips hervorgehoben, wie nur je im Neuen Testament. Die hier erwähnten Isávsi nad nopistytes sind wie die folgenden Ausdrücke Engelwesen; die apyai nai ezovoiai sind Bewalten, die sich Christo feindlich gegenübergestellt hatten. In Chrifto hat Alles feinen Beftand: d. h. nur der Er= lösungsgedanke ift es, welcher der Belt ihr mahres Sein giebt; außer Christo ist überhaupt kein Leben, was wirklich Leben wäre. Der Rathschluß Gottes geht auf anonaraddazig: das and ist wie in dem verwandten Worte anonarastasis

im Sinne von "wieder" zu erflaren. Beig bemerkt S. 425 von Chriftus: "Diefer Centralpunkt des Alls ift er gewesen, als in ihm das All geschaffen wurde; hier aber wird darauf hingewiesen, daß er es wieder werden muß, weil ja durch die Sunde eine Störung in die ursprüngliche Weltordnung gekommen ift, auf deren Wiederaufhebung die Seilsveranftaltung abzielt." Die hier angeschlagenen Klänge setzen in folge= richtiger Weise die Ideen fort, welche der Apostel in den zuvor beleuchteten Ausführungen entwickelt hat. Der universalistische, man möchte jagen, göttliche Standpunkt der Weltbetrachtung ift hier in voller Klarheit durchgeführt. Dies befremdet uns auch nicht; denn im Kolosserbriefe haben wir jedenfalls eins ber spätesten, also auch reifften Werke des Apostels vor uns. Christus der Mittler der Weltschöpfung, Christus das Welt= ziel - d. h. nicht bloß die Menschen, sondern Alles soll είς αὐτόν, zu ihm hin, sich gestalten — das ist mit klaren Worten die Idee der anonatastasis navror in ihrer herrlichsten Durchführung. Der Gegensat so und jo vieler Verdammter muß hier mit Nothwendigkeit verschwinden; auf dieser Sohe der Betrachtung ergiebt sich nur Eins: Die volle Einheit aller Kreatur in Christo, dem Erloser.

Nur zu erwähnen brauchen wir nach diesen Darlegungen den verwandten Gedanken des Epheserbriefs 1,0: (Gottes Rathschluß ist,) ἀνακεφαλαιώσασθαι τὰ πάντα ἐν τῷ Χριστῷ, τὰ ἐν τοῖς οὐρανοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῆς γῆς; "Alles in Christus wieder unter Einem Saupte zusammenzufassen, bas im Simmel und auf der Erde." Von Soden (Handkommentar zum N. T. 3. Bd. 1. Theil. S. 110.) erklärt es überzeugend: avanevalaisov ist hier ein Realbegriff und kann nur auß= sagen, daß Alles in Christo sich wieder zusammenfinde, und zwar so, daß dieser der beherrschende Ginheitspunkt ift, der cs zusammenfaßt. In dem Medium liegt das dabei betheiligte Interesse Gottes, analog mit dem paulinischen eiz adróv 1. Kor. 8, Römer 1136 und dem 1. Kor. 1524. 28. gezeichneten Endziel." Einer ähnlichen Ausführung begegnen wir auch im 1. Timotheusbriefe, wo 24ff. von Gott erklart wird: "Er will, daß alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntniß ber Wahrheit kommen." Dies wird durch die folgenden Er=

Harungen der Mittler-Stellung Jesu Christi eingehend erläutert, "Der sich hingegeben hat zum Lösegeld für Alle" 26. wird die Allgemeinheit des Erlösungsrathschlusses viel stärker hervorgehoben als 2. Petri 3; diese Stelle ist auch darum viel beweiskräftiger, weil im 1. Timotheus auch sonst ein Wedanke uns entgegentritt, der fehr werthvoll für unfre Lehre ift: 4,0: "Dafür muben wir uns und leiden Schmach, weil wir gehofft haben auf den lebendigen Gott, welcher ist ein Retter aller Menschen, vorzüglich der Gläubigen." Sehr ichon wird das Vertrauen auf (Sottes Erlösungsgnade als die lebendige Rraft des Apostelberufs gepriesen: gerade das hohe Riel, daß Gott ichlieflich allen Widerstand über= winden werde, wiegt auch die schwersten Leiden auf. Daß man den Bers gegen die Apokatastasis erklärt: "Gigentlich ist Gott nur ein Retter der Gläubigen; für die Andern ift er es mehr oder weniger nicht" -- diese Annahme kann uns nicht einleuchten. Denn badurch wird σωτής πάντων ανθεώπων geradeswegs aufgehoben, der Sinn füglich nicht erflärt. Natürlich itehen die Gläubigen in einem vertrauten Ber= hältnisse: aber auch für die Andern eröffnet sich lichtvolle Hoffnung, daß sich die swrzeia schließlich doch verwirklichen werde. Eine voll befriedigende Erklärung des Ausspruches wird nur gegeben bei Deutung auf die Apofatastasis aller Menichen.

Wir haben gesehen, wie die Lehre der Apokatastasis sich langsam entwickelt hat aus dunklen Ansängen bis zur vollen Klarheit. In der Apokalypse war jede mildere Ansicht einsach ausgeschlossen; aber in allmählicher Steigerung trat in den solgenden Schriften der Gedanke hervor. Warum war es nun gerade Paulus, der uns zum vollen Lichte geführt hat? — Weil dieser Mann so, wie Keiner sonst, von der unvergleichlichen Herrlichkeit des Evangeliums durchdrungen war, nach des verklärten Herrn Ausspruch (Apostelgeschichte 915) ein ausserwähltes Küstzeug, der nicht glauben konnte, daß Verstockung und Verdammnis das letzte Wort haben sollten. Er hat die Tiesen der Wege Gottes geschaut; da klärte sich ihm Alles: wo früher Haß und Zwiespalt, herrscht jetzt Eintracht und Friede. Er hat die ewige Liebe Gottes und die ewige Weisheit

flar erkannt: er bewegte sich mit seinem Beiste in die hoben Regionen des Ewigen, wo alles Dunkel schwindet. Er bejak aber auch eine Rraft der Liebe, wie sie unvergleichlich ist: Er, der von den Juden aufs heftigste verfolgt ift, er, der durch die Juden sein Werk in fast allen Gemeinden gestört, ja bei= nahe vereitelt sah, er, der durch die Juden sogar in dringende Todesgefahr fam -- er spricht doch von ihnen Römer 93: "Ich wünschte lieber selbst verbannt zu sein von Christo für meine Brüder, meine Stammverwandten nach dem Fleisch". Wir sind kaum im Stande, die volle Tragweite Dieses Wortes Ihm war Christus Alles, daß Nichts auf zu ermeijen. Erden für ihn Werth hat Chrifto gegenüber ("Ich achte viel= mehr Alles für Schaden um des übertreffenden Vorzugs willen der Erkenntniß Christi Jesu, meines Berrn, um des willen ich alles bessen verluftig gegangen bin, und acte es für Koth, um Chriftum zu gewinnen", Philipper 3,, und boch will er sein Alles hingeben, um seinen Brüdern zu helfen, die ihm das schwerfte Herzeleid angethan haben! Das ift allerdings ein Idealismus, eine Liebesmacht, die nur Einer außer ihm beseisen hat. Während von Paulus als Denter das Wort gilt in seinem vollsten Maße: "Der Beist erforschet Alles, auch die Tiefen der Gottheit", 1. Kor. 2,0, gilt von Paulus als Menschen: Wir haben nur Ginen Seiland und Erlöser, Jesus Chriftus: im Chriftenthum ift Niemand fo grok wie der Apostel Baulus.

## 2. Dogmatischer Cheil.

In allen Werken, welche den orthodoxsprotestantischen Standpunkt vertreten, ist die Lehre von der Apokatastasis verworsen, weil die Kirche der Resormation sich zu dieser Frage ablehnend gestellt hat. Um von den zahlreichen Berstretern dieser Ansicht nur Einen zu nennen, sühren wir die hierauf bezügliche Stelle aus der Kirchlichen Glaubenslehre von Philippi an (2. Aust. 3. Bd. S. 389 bis 394):

"Daß das Nene Testament die (Höllen=) Bein als ewige Bein und dabei die Ewigteit im absoluten Sinne des Wortes faßt, ift gewiß, und diejes Fattum fann durch feine apotataftatische Sophistik der Eregese geändert werden. Denn nicht nur wird die ipezifiiche Sunde wider den heiligen Beift abjoiut nicht vergeben werden ούτε έν τούτο το αίσνι, ούτε έν τα μέλλοντι, Matth. 1232, jondern es bleibt auch der Zorn Gottes überhaupt auf Allen denen, welche an den Sohn Gottes nicht glauben, so daß sie die Zwig alweids nimmer sehen werden, Joh. 33c, und nicht nur der Teufel, das Thier und der falsche Prophet werden nach Offenb. 2010 in den Feuer= und Schwefelpsuhl geworfen, wojelbst sie geguält werden eiz todz alwaz tov alwow, sondern es wird auch Bers 14 ff. eben dahin der Hades mit allen seinen Bewohnern, die nicht geschrieben sind im Buche des Lebens, geworfen. Bgl. 14,1, 193. Die Nonen der Nonen können aber felbst= verständlich nur Bezeichnung der absoluten Ewigkeit sein, und jo gewiß das Leben und die Herrlichkeit Gottes und Christi und der Seinen, welche dauern είς τούς αίσνας των αίώνων vgl. Dffenb. 16,18, 49, 105,13, 712, 106, 1115, 157, 225, fein Ende nehmen, ebenso wird die Qual derer endlos sein, welche acpeinigt werden eiz todz alovaz tov alovov. Wenn endlich nach Matth. 2546 die Ungerechten eiz ublaser alweise, die Gerechten aber eiz Zwyv aidvior gehen, so ergiebt die Antithese mit mathematischer Stringenz, daß die Dauer der Strafe nach ber Dauer des Lebens zu bemeffen ift. So unendlich diefes, so unendlich auch jene... Die Apokatastasis behandelt im Grunde des eigenen Herzens Gelüften als Quell, die heil. Schrift aber nur als Norm der Wahrheitserkenntniß, und zeigt an einem konfreten Beispiele, daß dieser Grundsatz nur erfunden ist, um die Schrift zur wächsernen Rase zu machen und in dieselbe die Voraussekungen des eigenen Innern zwangsweise hinein zu interpretiren . . . Delitich fagt (Biblische Pfnchologie S. 412, 2. Aufl. S. 470): "Es giebt feine der heiligen Schrift in unverantwortlicherer Beise widersprechende Lehre, wie die von der sogenannten Apokataskasis." Die Läugnung der Ewigkeit der Höllenstrafen muß aber als seelenverderblicher Arrthum mit allem Ernste auf Grund des ganz unzweideutigen Wortes Gottes bekämpft werden, doppelt in unserer Zeit der hoffärtigen und fleischlichen Emporung wider Gott und fein heiliges Gesch. Sie ist freilich zusammen mit der Lehre von dem Borne Gottes wegen des adamitischen Naturverderbens und von der Macht und Gewalt des Teufels über das ge= fallene Menschengeschlecht der eigentliche Stein des Anstoßes und Tels des Mergernisses für den unchriftlichen, wie für den driftlichen Subjektivismus. Wo fie aber dahinfällt, da fällt auch die Lehre von der Heiligkeit, hehren Majestät und Strafgerechtigfeit Gottes und von dem ftellvertretenden Straf= leiden und vollgültigen Opfer des ewigen Sohnes Gottes, und damit das Fundament der Seligfeit und das nicht von Menschen erdachte, sondern von Gott geoffenbarte, wahrhaftige Evangelinm dahin." Indem Philippi nun die Bersuche fritisirt, welche mit Festhaltung der genannten orthodor-kirchlichen Lehren dennoch die Apokatastasis behaupten, erklärt er, daß ein solcher Versuch nur dann ausführbar sei, wenn man sich zur Lehre von einer allgemeinen zwingenden Gnade bekenne, welche mit der menschlichen Freiheit auch die menschliche Burechnungsfähigkeit aufhebe. "Die freie Gnade schlägt so zulet in einen unfreien gottmenschlichen Naturprozeß um,

und auch in der Lehre vom Tode sind wir demnach zulest wieder vor die Alternative gestellt, entweder Kirchenlehre oder Bantheismus." Nach Beleuchtung der abweichenden Ansichten von Martensen und Rothe, auf die wir an anderer Stelle eingehen werden, kommt Philippi zu dem Schlusse: "Bir unsererseits nun beharren allen Deuteleien und Vernünsteleien gegenüber auf Grund des klaren Gotteswortes, welches sich gerade hier schärfer erweiset, denn kein zweischneidiges Schwert, bei dem Damnant Anabaptistas, qui sentiunt hominibus damnatis ac diabolis sinem poenarum suturum esse des 17. Artikels der Augustana."

Nehnlich spricht sich auch Büchner aus in seiner Biblischen Real= und Berbal-Sandtonfordanz, Artifel "Reu" S. 763. 4 .: "Die Lehre von der Wiederbringung aller Dinge ift auch in neueren Zeiten wieder mit einer gewiffen Dreiftigkeit und Guffifance behauptet worden, anstatt daß man mit Furcht und Bittern daran gehen follte. Einmal fann man feine Schriftstellen vorbringen, in welchen flar und rund heraus es affirmirt wurde, daß alle Berdammten und auch der Teufel mit allen bojen Engeln einst begnadigt und zu derselben Seligkeit wie die Bekehrten gebracht werden follen. Alle Stellen, welche die Apotatastatiter zum Beweis anführen, fonnen nur entweder durch falsche Auslegung, oder durch fünstlich erzwungene Schlüsse jagen, was fie jagen follen; und dagegen jo viele Stellen, die flar das Richtaufhören der Strafe der Ber= worfenen aussprechen, als Matth. 2546, Markus 944. 46: 481 Lutas 1424 und besonders die in der Offenbarung, wo diese Ewigfeit in denselben Ausdrücken gelehrt wird, mit welchen anderwarts Bottes Ewigkeit, oder die ewige Dauer feines Lobes dargestellt wird, muffen gewaltsam und sophistisch ver= dreht werden. Wird der Bescheidene nicht mindestens das anerkennen muffen, daß diefer Gegenstand zu den Refervaten der göttlichen Majestät gehört, worüber der Mensch nicht dürfe fühn absprechen, und worin er nicht durfe über die Schrift hinausgehen? Was aus den göttlichen Eigenschaften dafür beigebracht wird, sind fühne Unforderungen, die dem Menschen zu machen nicht gebührt; und was aus der fortwährenden Möglichkeit der Besserung der Berworfenen gehofft wird, sind problematische Voraussetzungen ... Wenn endlich die Frage ist, welche Lehre praktisch heilsam und der ernstlichen unsgesäumten Buße förderlich ist, so muß es doch wohl in die Augen springen, daß die kirchliche Lehre den größten Ernst zur Besserung erweckt, während die Lehre von der Wiedersbringung zur Besserung auch nach dem Tode Zeit läßt und Sicherheit veranlassen kann."

Bas die Beantwortung dieser Einwände betrifft, so ist zunächst entschieden zugegeben worden, daß die Stellen, welche die Ewigkeit der Berdammniß lehren, allerdings die über= wiegende Mehrzahl bilden. Ein Versuch, das in ihnen Gesagte abzuschwächen, ist vergeblich, weil er dem Texte widerspricht. Aber ebenso klar ist die Thatsache, daß der Apostel Paulus an vielen Stellen die Apokatastasis vertritt. Die Unmöglich= feit, in solchen religiösen Fragen nach Stimmenmehrheit zu entscheiden, ist ersichtlich. Uns fommt es darauf an, zu begründen, welche Anschauung der reine Ausdruck des driftlichen Bewußtseins ift. Da wird nun die Entscheidung nicht schwer sein, daß wir den Apostel Paulus, der die wunderbaren Tiefen der Wege Gottes erkannt hat wie kein Zweiter, unbedingt höher stellen als den Berfasser der Apota= lypse. In keiner andern Schrift wird die Ewigkeit der Ber= dammniß so schroff betont wie in der Apokalppse; wir hatten aber auch gesehen, daß dieses Werk in den Zeiten schwerster Berfolgung geschrieben ift, daß es Saß und Rache gegen die Beiden athmet; ja, mit fehr ftarken Grunden ift von Eberhard Bischer die Unsicht erwiesen, daß wir in der Offenbarung Johannis eine judische Apotalppse in driftlicher Bearbeitung vor uns haben. Es ist auch kein Zufall, daß die Vertreter der Ewigkeit der Höllenstrafen sich mit Vorliebe auf die Apokalypse berufen. Betrachten wir die geschichtliche Ent= wicklung der driftlichen Ideen, wie sie im Neuen Testamente uns vorliegt, so ist leicht zu erklären, warum die Apokatastasis nur an verhältnißmäßig wenigen Stellen uns begegnet. Die Denkweise jener Zeit war durch die judischen Borftellungsbilder der Upokalypse Henoch bestimmt: darum ift es begreiflich, daß die Verfasser der Neutestamentlichen Schriften sich gern auf jene Unschauungen beriefen. Es ist ein alter Frrthum, der aber

bis in die neueste Zeit Anhänger findet, daß man aus der Bibel einfach und widerspruchslos ohne weitere Begründung eine fertige Dogmatik ausschreiben könne. Man fah in der Bibel einen von aller menschlichen Bedingtheit unabhängigen Offenbarungskanon. Die Bibelforschungen der letten hundert Jahre haben uns aber gezeigt, wie wenig jene Meinung berechtigt ift: Die allmähliche, langsame, durchaus nicht immer itetige Entwickelung der religiösen Bedanken, auf Grund verschiedenartiger geschichtlicher und persönlicher Bedingungen, ist uns flar zum Bewußtsein gefommen. — Sonach erledigt sich der oben angeführte Ginwand. Gine Beantwortung der Frage der Apokatastasis vom dristlichen, speziell protestantischen Standpunfte aus fann nur dann gegeben werden, wenn wir Die den einzelnen Bibelftellen zu Grunde liegenden religiösen Ideen auf Grund eines geläuterten Gottes= und Weltbewußt= ieins flarstellen.

Die Einwendung: "Solche Fragen gehören zu den Resiervaten der göttlichen Majestät," tann uns an der Behandslung unseres Problems nicht irre machen. Damit wird jede wissenschaftliche Entscheidung überhaupt unmöglich gemacht; dadurch wird der christliche Glaube zum übervernünftigen Mysterium, das man auf die Autorität der Kirche hin einsach hinzunehmen hat. Folgerichtig gedacht, läßt sich der Einwand aber umtehren: Benn solche Fragen zu den Reservaten der göttlichen Majestät gehören, mit welchem Nechte behauptet man dann die Ewigteit der Höllenstrasen? Das ist ganz ebenso, als wenn man auf der einen Seite gezeigt hat, daß die Idee der Unendlichkeit unsere endlichen logischen Katesgoricen übersteigt und auf der anderen wieder alle möglichen Lussagen über Unendlichkeit geben will.

Da auf diesem Wege eine Entscheidung nicht möglich ist, so schen wir uns genöthigt, die Gründe zu prüsen, welche man gegen die Idee der Apokataskasis vorgebracht hat.

Die Lehre von der Ewigkeit der Höllenstrafen, wie sie auf Grund jüdisch=eschatologischer und neutestamentlicher Borstellungen in der Kirche ausgebildet worden ist, ist erwachsen auf dem Boden der Vorstellung von der Freiheit des Menschen. (Bemäß dieser Freiheit könne sich der Mensch

jchuldvoll und definitiv dem göttlichen Heilswillen widerseigen; damit verfalle er dann dem Verderben und zwar bei der Vorstellung von einer Unvergänglichkeit und Unverslierbarkeit der persönlichen  $\phi v \chi \dot{\eta}$ , der ewigen Höllenqual. — Die Entscheidung über die Verechtigung dieser Ansicht muß also gesucht werden durch eine Erörterung über zwei Hauptsprobleme, nämlich das Problem der menschlichen Freiheit und andererseits das Problem des Vösen. Es ist also die Frage zu stellen, ob der Mensch im Stande sei, vermöge seiner Freiheit Gottes Heilswillen endgültig zu widerstreben, so daß eine solche Form des Vösen, wie sie in dem Widerstreben sich äußert, für Gott unüberwindbar sei.

Run hat der so entstandene Gedanke von der Ewigkeit ber Söllenstrafen sich verbunden mit dem religiösen Determinismus. Aus dem Gedanken des religiöfen Determinismus oder der Prädestination an fich entspringt die Vorstellung von der Ewigkeit der Höllenstrafen keines= wegs. Der religiöse Determinismus geht aus von der Ab= hängigkeit des Menschen und alles Frdischen von Gott, und bestimmt diese Abhängigkeit in der Beise, daß Gott in Allem wirtend gedacht wird. Hierdurch wird die Freiheit des Menschen aufgehoben, denn der Mensch vollzieht nur den über ihn verhängten Willen Gottes. Sobald nun der chriftliche Gottesbegriff dieser Borftellung zu Grunde gelegt wird, ergiebt sich, daß Gott, eben weil sein Wille der Beilswille ift, wie er sich in Christo offenbart, gemäß seiner Allwirksam= keit schließlich Alles und Alle zu dem ewig bestimmten Beilsziele hinführen wird. Der religiofe Determinismus dient also mit seiner Leugnung der persönlichen Freiheit viel= mehr zu einer Entschuldigung der Sunde: denn nur, wo perfonliche Freiheit ift, fann von Schuldbarkeit die Rede sein, weil jede Zurechnung des Bosen als Schuld ein Anders= tönnen des Menschen voraussett, der Mensch also mit Freiheit sich für das Bose entschieden haben muß. hiernach führt der religiöse Determinismus vielmehr zur Leugnung der ewigen Verdammniß, also zur Apotatastasis.

Sobald aber die Ewigkeit der Höllenstrafen einmal als feststehende Lehre anerkannt wird, muß der religiöse Deter=

minismus eine andere Wendung erhalten. Da nun von einer Freiheit des Menschen feine Rede sein kann, so muß das versichiedenartige Ergebniß des Lebens der Einzelnen, der doppelzseitige Ausgang des Menschengeschlechts im Jenscits, vermöge der Unvergänglichkeit der Menschenseele in Ewigkeit fortdauernd, als ein von Gott in Ewigkeit vorhergewollter dargestellt werden. Hiermit ergiebt sich die Lehre von der doppelten Prädestination, welche die Lehre von der Ewigkeit der Höllenstrasen in besonders frasser Form ausdrückt. Hier gewinnt die Lehre von der ewigen Verdammniß eine besonders anstößige Gestalt, in der sie sich für den nachdenkenden Christen am wenigsten halten läßt. Am schärssten sinden wir dies bei Augustinus.

Sonach ergiebt sich für uns die Aufgabe, auch das Problem der Prädestination in seinem Zusammenhang mit der Lehre von dem doppelseitigen Ausgang zu erörtern. Hierdurch liegt uns zur Beantwortung der Frage der Apokatastasis die Beantwortung folgender drei Probleme ob:

- 1. Das Problem der Prädestination und sein Zusammen= hang mit der Lehre von dem doppelseitigen Ausgang.
- 2. Das Broblem des Boien.
- 3. Das Problem der menschlichen Freiheit.

## 1. Das Problem der Prädestination.

Um das Problem der Prädestination in seinem Zusammenshang mit der Lehre von dem doppelseitigen Ausgang richtig zu erfassen, empsiehlt es sich, von der streng dualistischen Prädestinationslehre des Augustinus auszugehen. Augustinus hat diese Lehre an verschiedenen Stellen seiner Schriften entwickelt; einige seiner wichtigsten Aeußerungen lassen wir hier folgen. (Die Citate sind nach der Kirchenväter-Auszgabe von Migne gegeben.)

Die Grundvoraussetzung der Prädestinations= lehre des Augustinus beruht in seinem Gedanten von der Erbsünde. Durch Adams Uebertretung ist die Sünde in die Welt gekommen, die eine Verderbung der menschlichen Natur zur Folge hat, welche sich durch die Zeugung auf alle Nachstommen vererbt. Oder mit einer anderen Wendung desselben Gedankens: Adam gilt als Vertreter des menschlichen Gesschlechts: an seiner Sündenthat sind alle in ihm (potentiell) gesetzen Nachkommen betheiligt, die dadurch der Macht der Sünde und des Verderbens verfallen sind. Hieraus ergiebt sich die absolute Unfähigkeit des natürlichen Menschen, von sich selbst aus das Heil zu erreichen; nur die Gnade des Erslösers Christus kann aus solchem Verderben befreien:

X 402. De gratia Christi et de peccato originali, Liber secundus, Cap. 29,  $\Re r$ . 34: Ex quo tempore igitur per unum hominem peccatum intravit in mundum, et per peccatum mors, et ita in omnes homines pertransiit, in quo omnes peccaverunt (Rom.  $5_{12}$ ), profecto universa massa perditionis facta est possessio perditoris. Nemo itaque, nemo prorsus inde liberatus est, aut liberatur, aut liberabitur, nisi gratia Redemptoris.

Das Verderben, welches durch Adams Sünde über die Menschen gefommen, ist um so schlimmer, je höher das durch die Sünde verscherzte Gut war. So sind die Menschen dem gerechten göttlichen Gerichte der Verdammniß versallen:

VII 727. De Civitate Dei, Buch 21, Cap. 12: Quanto enim magis homo fruebatur Deo, tanto majore impietate dereliquit Deum, et factus est malo dignus aeterno, qui hoc in se peremit bonum, quod esse posset aeternum. Hinc est universa generis humani massa damnata: quoniam qui hoc primitus admisit, cum ea quae in illo fuerat radicata sua stirpe punitus est, ut nullus ab hoc justo debitoque supplicio, nisi misericordia et indebita gratia liberetur.

Dieses Verderben würde allgemein sein, alle Menschen würden dem gerechten Gerichte der ewigen Verdammniß versfallen. Aber Gott hat, um seine Gnade zu erweisen, Einige zum Heil vorherbestimmt, die unweigerlich das Heil erreichen: die Andern hat er zum ewigen Verderben vorherbestimmt, um seine Gerechtigkeit zu erweisen:

X 533. De anima et ejus origine. Liber quartus, Cap. 11, Nr. 16: Ex uno homine omnes homines ire in

condemnationem qui nascuntur ex Adam (Rom.  $5_{18}$ ), nisi ita renascantur in Christo, sicut instituit ut renascantur, antequam corpore moriantur, quos praedestinavit ad eternam vitam misericordissimus gratiae la rgitor: qui est et illis quos praedestinavit ad aeternam mortem, justissimus supplicii retributor.

Die also Verdammten vermögen auf keine Weise das heil zu erreichen. Die Verdammung derselben ist nicht etwa auf das Vorauswissen Gottes, daß sie undußsertig sterben werden, zu begründen, sondern die praedestinatio ad aeternam mortem geschicht non solum propter illa quae volentes adjiciunt (also wegen ihrer persönlichen Thatsünden), verum etiam si infantes nihil adjiciant. propter originale peccatum: schon die bloße Thatsache der Erbsünde, die ja allen Menschen anhastet, genügt a priori zu ihrer ewigen Verdammniß. Die durch Christum nicht Gerechtsertigten juste utique damnantur: quia sine peccato non sunt, vel quod originaliter traxerunt, vel quod malis moribus addiderunt. Omnes enim peccaverunt, sive in Adam. sive in se ipsis, et egent gloria Dei. X 250: De natura et gratia, contra Pelagium, Cap. 4: Gratia gratuita.

In häusigen Wiederholungen tehrt der Gedanke wieder, daß der göttlichen Gerechtigkeit kein Vorwurf gemacht werden dürste, auch wenn sie Alle dem ewigen Verderben überlieferte, weil schon die Erbsünde ein vollgültiger (Brund zur ewigen Verdamnniß sei. Selbstverständlich ist damit jedes Verdienst des Menschen an der Erlangung des Heils aufgehoben. So sagt Augustinus in der Fortsetzung der vorhergehenden Stelle Cap. 5:

Justitiae erat damnari omnes. Universa igitur massa pœnas debet: et si omnibus debitum damnationis supplicium redderetur, non injuste procul dubio redderetur. Qui ergo inde per gratiam liberantur, non vasa meritorum suorum, sed vasa misericordiae nominantur. (Rom. 923.) Die Gründe der göttlichen Auswahl sind dem Menschen versborgen, aber ohne Zweisel sehr gerecht: X 1071. Operis imperfecti contra Julianum, Liber primus, Cap. 48: In eis ergo quos liberat, amplectamur misericordiam: in eis autem

quos non liberat, agnoscamus judicium occultissimum quidem, sed sine ulla dubitatione justissimum.

Der hiernach dem Menschen sich leicht aufdrängende Vorwurf, Gott handle bei seiner Prädestination willkürlich, wird zurückgewiesen durch den Hinweis auf die absolute Verdienste losigkeit des Menschen und die über jede menschliche Beurtheilung erhabene Gnade und Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes zeige sich gerade in der absoluten Machterweisung Gottes gegenüber der Kreatur, die vor Gott rechtelos ist:

II. 887. Epistolarum classis tertia, Cap. 8, No. 35: Quid ergo dicemus, inquit Apostolus: numquid iniquitas apud Deum? Absit. Hic ergo erat locus, ut diceret quod isti sentiunt: Futura enim Deus opera praevidebat. Non autem hoc apostolus dicit, sed potius ne quisquam de suorum operum audeat meritis gloriari, ad Dei gratiam et gloriam commendandam voluit valere quod dixit.

Der Dualismus der Anschauung Augustins tritt am flarsten an solgender Stelle hervor, in welcher er die Dssens barung der göttlichen Gnade der Offenbarung der Gerechtigkeit schross gegenüberstellt. Wenn Gott Alle erlösen würde, so würde Gottes Gerechtigkeit nicht offenbar werden; da dies aber nicht angeht, so müssen Viele zur Verdammniß bestimmt werden, ja die Mehrzahl aller Menschen, damit offenbar werde, was Allen gebühre:

VII. 727. De Civitate Dei, Buch 21, Cap. 12: In quibusdam (hominibus demonstratur), quid valeat misericors gratia, in ceteris quid justa vindicta. Neque enim utrumque demonstraretur in omnibus: quia, si omnes remanerent in pœnis justae damnationis, in nullo appareret misericors gratia redimentis: rursum, si omnes a tenebris transferrentur in lucem, in nullo appareret severitas ultionis. In qua propterea multo plures quam in illa sunt, ut sic ostendatur, quid omnibus deberetur. Quod si omnibus redderetur, justitiam vindicantis juste nemo reprehenderet: quia vero tam multi exinde liberantur, est unde agantur maximae gratiae gratuito muneri liberantis.

— Daraus folgt, daß die zur massa perditionis Gehörigen

auf feine Beise die Seligkeit erlangen können; fie verfallen also ber ewigen Verdammnig.

Es leuchtet ohne Weiteres ein, daß auf Grund der oben aufgestellten Prädestinationslehre die Apokatastasis unbedingt ausgeschlossen ist. Darum haben die Anhänger dieser dualistischen Erwählungslehre zu allen Zeiten sich der Apokatastasis gegensiber ablehnend gestellt, wie es in neuerer Zeit besonders Calvin gezeigt hat.

Bir wollen den Hinweis nicht unterlassen, daß ur= iprünglich alle Reformatoren der streng augustinisch doppelten Prädestinationslehre gehuldigt haben. Namentlich vertritt Luther in seiner gegen Erasmus gerichteten Schrift "De servo arbitrio" den strengsten Determinismus mit der ab= ioluten Prädestination. Dase in seiner Kirchengeschichte auf Grund akademischer Borlesungen, 3. Theil, 1. Abtheilung, 3. 105 charafterifirt Luthers diesbezügliche Lehre folgender= maßen: "Luther ichrieb (gegen Erasmus): de servo arbitrio, und geht dabei von den Bibelftellen aus, die gegen die natur= liche gotterschaffene Freiheit des Menschen sprechen. andern, scheinbaren für die Freiheit des Menschen deutet er nach den Aussprüchen seines erften Theils. Wenn Gott, wenn Christus etwas gebietet, was die Rraft es zu erfüllen voraus= zusehen scheint, jo geschehe es nur zum Beweise unserer Dhn= macht, zur Ueberführung der Sündhaftigkeit. In dunkler, faft dualistischer Phantasie versteigt Luther sich zu jener Ber= ficherung, der Mensch sei wie ein Reitthier, Gott und der Teufel streiten um ihn, wenn Gott ihn führt, dann geht es itracks gen himmel; reitet ihn der Teufel, so geht's zur Solle . . . Luther hatte zur Grundlage die augustinische Erb= funde, wonach die Menschheit, ohnmächtig in allen religiösen Dingen, Richts vermag und Gott allein Alles wirklich. Er leugnet das Können des Menschen, um Alles zu empfangen von Gottes Inade aus Christi Sand. Mitunter beruft er iich auch auf die Machtvollkommenheit Gottes, die keinen Raum laffe für die menschliche Freiheit."

Auch "Melanchthon hat in den ersten Drucken der loci itreng augustinisch im Leugnen der natürlichen Freiheit auch die absolute Prädestination behauptet". Hase ebenda S. 75. lleber Zwingli's Prädestinationslehre s. S. 130. Um Wiedersholungen zu vermeiden, wollen wir in unserer Darlegung die Prädestinationslehre Calvins in ihrem Zusammenhange mit der Lehre von der ewigen Verdammniß genauer berücksichtigen.

Calvin hat seine Prädestinationslehre mit großer Ausführlichkeit in seiner Institutio Christianae Religionis von 1536, Buch 3, Kapitel 21 ff. vehandelt. (In der Ausgabe von A. Tholuck S. 129 ff.). Cap. 21 betitelt er De electione aeterna, qua Deus alios ad salutem, alios ad interitum praedestinavit.

Calvin hebt hervor, daß kein Frommer die Thatsache der Prädestination leugnen könne. Aber eine verkehrte Stellungnahme zu dieser Lehre ist es, die Prädestination zum Heil oder zum Verderben vom Borherwissen Gottes abhängig zu denken. Das Vorherwissen Gottes besteht darin, daß Alles gleichmäßig ihm offenbar ist, daß er nicht, wie die Menschen, diskursiv, sondern intuitiv erkennt, daß für seine Erkenntniß der Unterschied von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst aufgehoben ist. Die Prädestination dagegen ist der ewige Rathschluß Gottes über Heil oder Verderben der einzelnen Menschen. Calvin erklärt hierüber Cap. 21, Sectio 5:

Praescientiam quum tribuimus Deo, significamus omnia semper fuisse ac perpetuo manere sub ejus oculis: ut ejus notitiae nihil futurum aut praeteritum, sed omnia sint praesentia: et sic quidem praesentia, ut non ex ideis tantum imaginetur (qualiter nobis observantur ea, quorum memoriam mens nostra retinet), sed tanquam ante se posita vere intueatur ac cernat. Atque haec praescientia ad universum mundi ambitum et ad omnes creaturas extenditur. Praedestinationem vocamus aeternum Dei decretum, quo apud se constitutum habuit, quid de unoquoque homine fieri vellet. Non enim pari conditione creantur omnes: sed aliis vita aeterna, aliis damnatio aeterna praeordinatur. Itaque prout in alterutrum finem quisque conditus est, ita vel ad vitam vel ad mortem praedestinatum dicimus.

Die Erwählung zur Seligkeit gründer sich nicht auf das Boraussehen menschlichen Verdienstes und menschlicher Würdig=

feit, vielmehr sind alle Gaben, die der Mensch besitzt, nicht die Ursache, sondern die Folge der göttlichen Erwählung und allein dem freien göttlichen Wohlgefallen zuzuschreiben, Sectio 7:

Quod ergo Scriptura clare ostendit dicimus aeterno et immutabili consilio Deum semel constituisse, quos olim semel assumere vellet in salutem, quos rursum exitio devovere. Hoc consilium quoad electos in gratuita ejus misericordia fundatum esse asserimus, nullo humanae dignitatis respectu: quos vero damnationi addicit, his justo quidem et irreprehensibili, sed incomprehensibili ipsius judicio, vitae aditum praecludi.

lleber die Ursachen der göttlichen Prädestination zur Versdammniß spricht er sich in Kap. 22 auß: Confirmatio hujus doctrinae ex Scripturae testimoniis, Sectio 11: De reprodatione, cujus fundamentum in Dei justa voluntate prorsus situm est. Außdrücklich lehnt Calvin jede Beziehung auf menschliche Werke ab durch Hinweiß auf das Beispiel von Jakob und Ssau, von denen Jakob, ohne irgend etwas Guteß gethan zu haben, erwählt, aber Sau, ohne irgend welche böse That, von vornherein verworsen wird. Calvin verweist auf Kömer 918: Deum cujus vult misereri, et quem vult, indurare. Sine Berücksichtigung der beiderseitigen Werke würde, wie er nachweist, dem Sinne des Apostels durchaus widersprechen. Worin also kann der Grund der Erwählung oder Verwerfung anders liegen, als allein im Willen Gottes, der dieses so bestimmt hat?

Vides ut in solum Dei arbitrium utrumque conferat? Ergo si non possumus rationem assignare, cur suos misericordia dignetur, nisi quoniam ita illi placet: neque etiam in aliis reprobandis aliud habebimus quam ejus voluntatem. Quum enim dicitur Deus vel indurare, vel misericordia prosequi quem voluerit, eo admonentur homines nihil causae quaerere extra ejus voluntatem.

Klar und scharf tritt Calvins dualistische Erwählungs= lehre hervor, indem er in Kap. 23: Resutatio calumniarum, quibus haec doctrina semper inique gravata suit, Sectio 1: resutatio eorum, qui electionem satentur, reprodationem negant, die gegen seine Prädestinationslehre erhobenen Ein=

wendungen zurückweist. Daß diese Lehre dem menschlichen Gefühle widerspreche, empfindet Calvin wohl, wenn er auch die Einwürfe der Gegner auf bloße protervia zurückführt. Eine wirkliche Widerlegung der Gegengründe ist es doch nicht, wenn Calvin zur Befestigung seiner Ansicht immer wieder hinweist

- 1. auf den unerforschlichen Rathschluß Gottes,
- 2. auf das absolute Unrecht der Menschen, mit Gott zu rechten. Dadurch wird zwar jeder Einspruch des Menschen zurückgeschlagen, aber ebenso wird auch eine wissenschaftliche Lösung des Problems unmöglich gemacht.

Sectio 1: Quos ergo Deus praeterit, reprobat: neque alia de causa nisi quod ab haereditate, quam filiis suis praedestinat, illos vult excludere. Nec vero tolerabilis est hominum protervia, si Dei verbo frenari se non sustinet, ubi agitur de incomprehensibili ejus consilio, quod angeli ipsi adorant. Atqui nunc audivimus indurationem non minus in manu Dei et arbitrio esse quam misericordiam. Dann folgt der Hinweiß auf daß bekannte Gleichniß vom Töpfer und Thon, Kömer 920-23, worauß Calvin ableitet, non esse causam litigandi cum Deo, denn der Mensch dürse niemalß daß göttliche Gericht meistern. Observent lectores, ut ansam susurris et obtrectationibus praecidat Paulus, summum dare imperium irae et potentiae Dei: quia iniquum est calculo nostro subjici profunda illa judicia, quae sensus omnes nostros absorbent.

Nur furz wollen wir angeben, auf welche Weise sich Calvin die Prädestination zur Verdammniß in den Lebenssührungen der Verworsenen wirksam denkt. Theils beraubt sie Gott der Predigt des Evangeliums, theils dient das Evangelium geradezu zu ihrer Verstockung und Verblendung, Kapitel 24, Abschnitt 12 und 14: (Caput 24, Electionem sanciri Dei vocatione, reprodos autem sibi arcessere justum, cui destinati sunt, interitum.)

12. Quos ergo in vitae contumeliam et mortis exitium creavit, ut irae suae organa forent, et severitatis exempla, eos, ut in finem suum perveniant. nunc audiendi verbi sui

facultate privat: nunc ejus praedicatione magis excoecat, et obstupefacit.

14. Die Ursachen dieser Verstockung liegen, menschlich betrachtet, in der impietas, nequitia, ingratitudo dieser Menschen, aber der eigentliche Grund hierfür fann nicht im Menschen liegen, sondern im Willen Gottes: "quod ab initio eos excitarit Dominus, ut ostenderet nomen suum in universa terra" (Rom. 917.). Die Herrlichteit Gottes thut sich in dem zwar gerechten, aber unersorschlichen Gerichte Gottes fund, das sich in ihrer Verdammniß zeigt: Quod igitur sidi patesacto Dei verdo non obtemperant reprodi, probe id in malitiam pravitatemque cordis eorum rejicietur, modo simul adjiciatur, ideo in hanc pravitatem addictos, quia justo, sed inscrutabili Dei judicio suscitati sunt ad gloriam ejus sua damnatione illustrandam.

Die Schilberung der Höllenstrasen in Kapitel 25, De resurrectione ultima, Sectio 12, bedarf keiner näheren Aussführung, da sie von der gewöhnlichen Borstellung wenig abweicht. Wichtiger ist die Thatsache, daß Calvin in den äußerslichen Schilderungen der Höllenqualen Bilder sehen will für ihre alle Borstellungen übersteigende Furchtbarkeit.

12. Porro quia divinae in reprobos ultionis gravitatem nulla descriptio aequare potest, per res corporeas eorum tormenta et cruciatus nobis figurantur: nempe per tenebras, fletum, et stridorem dentium, ignem inexstinguibilem, vermem sine fine cor arrodentem. Talibus enim loquendi modis certum est Spiritum sanctum voluisse sensus omnes horrore conturbare: ut quum dicitur praeparatam esse ab aeterno gehennam profundam, nutrimenta ejus esse ignem et ligna multa: flatum Domini ceu torrentem sulphuris, eam succendere. Quare nullam requiem inveniunt infelices conscientiae, quin diro turbine vexentur ac dissipentur, quin ab infesto Deo se discerpi sentiant, et confixae mortiferis aculeis lancinentur, quin ad Dei fulmen expavescant, et conterantur onere manus ejus: ut abyssos et voragines quaslibet subire levius sit, quam in illis terroribus stare ad momentum: quale hoc et quantum est, aeterna et nusquam desitura illius obsidione urgeri?

Nach den obigen Darlegungen bedarf es kaum noch eines Beweises, daß auf diesem Standpunkte die Apokatastasis natürlich unbedingt ausgeschlossen ist. Calvin berücksichtigt diese Frage im selben Kapitel 25, Sectio 5 Ende, woselbst er sich mit äußerster Schärfe für die Ewigkeit der Höllenstraßen ausspricht:

Quam vero stolide ineptiant, qui timent nimiam Deo saevitiam adscribere, si aeternis poenis reprobi addicantur, vel coecis perspicuum est. Scilicet injurius erit Dominus, si regno suo privaverit, qui eo se indignos per ingratitudinem redderint. "At peccata eorum temporaria sunt." Fateor: sed Dei majestas. atque etiam justitia, quam peccando violarunt, aeterna est. Merito igitur non perit iniquitatis memoria "At ita poena modum excedet delicti." Haec vero est non ferenda blasphemia. dum tam parvo aestimatur Dei majestas, dum non pluris fit ejus contemptus, quam animae unius exitium. Sed omittamus nugatores istos, ne contra quam praefati sumus, videamur eorum deliramenta refutatione digna judicare.

Mit dieser Anschauung ist der absolute Dualismus zum Grundsate erhoben: giebt man einen folden aber zu, fo bleibt die ewige Verwersung aller zur massa perditionis Gehörigen unumgänglich. Zumal wenn man noch den Begriff und Unisang der massa perditionis feststellen will, wie es Augustinus gethan hat, so wird man sich kaum den Fol= gerungen dieses Kirchenlehrers entziehen können. Ein sicheres Beichen über die Zugehörigkeit zu den Erwählten kann man nicht geben; wohl aber ist negativ der Sat bestimmt worden, daß Alle, welche nicht zur äußerlich sichtbaren Kirche gehören, der Berdammniß verfallen. So ergeht es allen ungetauft sterbenden Rindern; dieses Schickfal erreicht aber auch alle Beiden ohne Unterschied der Berjon. Um diesen Schluß gu begründen, erflärte Augustinus alle Tugenden der Beiden für glänzende Lafter. Jeder Ginwand des menschlichen Berftandes und Gefühls wird einfach zurückgewiesen durch Berufung auf die absolute Unfähigkeit des Menschen zur Erlangung des Heils. Da hierdurch aber doch nicht alle Zweifel aus dem Felde geschlagen werden können, so stütte man sich auf das

weise und geheimnisvolle Wohlgefallen des göttlichen Willens. "Freilich, o Mensch, wer bist du, daß du mit Gott hadern willst? Darf das Gebild zu seinem Bildner sprechen: Warum hast du mich so gemacht?" Auf Grund dieser und ähnlicher Stellen aus dem 9. Kapitel des Kömerbriefs hatte Augustinus seine Lehre entwickelt.

Siebt man diese Voraussetzungen des Augustinus zu, so bleibt dem Menschen Nichts weiter übrig, als sich vor dem unerforschlichen Willen Gottes in Demuth zu beugen; alle Fragen müssen verstummen vor dem geheimnisvollen Wohlsgefallen des göttlichen Willens. Eine Beantwortung des Problems der Erwählung kann nicht gegeben werden; man darf sie aber auch nicht fordern.

Freilich, die Frage, ob eine solche Entscheidung sich mit den übrigen Aussagen des christlichen Bewußtseins vereinigen läßt, scheint sich Augustinus nicht vorgelegt zu haben. Ein leiser Zweisel an diesen seinen Ausssührungen hätte ihm doch kommen müssen, wenn er sich genöthigt sah, die Bibelstelle: "Gott will, daß allen Menschen geholfen werde" durch den Zusaß zu ergänzen: "Allen, die prädestinirt sind". Durch diese kleine Hinzusügung, die im Terte durchaus nicht bezwindet ist, wird der Sinn jenes Bibelwortes geradezu umzgekehrt. Denn nach Augustins Lehre will doch Gott gerade nicht, daß Allen geholsen werde. Da der Mensch zu seinem Heile absolut Nichts thun kann, wer ist dann der Urseber des Verderbens?

Man braucht nur einmal auszudenken, was diese Aussiagen von Gott eigentlich behaupten. Gott will es, daß so und so viele Tausende, ja Millionen, in alle Ewigkeit von dem Heile ausgeschlossen werden, daß sie dem surchtbarsten Berderben versallen, aus dem es keine Errettung giebt! Da ist es nur ein kleiner Schritt zu dem Glauben des phönizischen Heidenthums, welches seinem Gotte Woloch einen Dienst damit zu thun glaubte, daß es Kinder auf seine glühend gemachte Statue legen ließ, die dann unter entsetzlichen Qualen verbrennen mußten! Das ist der Gott der Inquisition und der Hegenprozesse, — aber der Gott des christlichen Bewußtsieins ist er nimmermehr! Aus keiner Stelle des Neuen

Testaments läßt sich solche Ansicht herauslesen; unser Herr und Heiland hat vielmehr erklärt Matth.  $18_{14}$ : "Es ist nicht der Wille eures Baters im Himmel, daß Eines dieser Kleinen verloren gehe." Die Grundvoraussehung des Christenthums: "Gott ist die Liebe" fällt durch die Prädestinationslehre des Augustinus. Eines solchen Gottes Wesen Liebe zu nennen, wäre arge Sophistik. Gott wäre der grausamste Tyrann.

Darum ist es erflärlich, daß die Lehre des Augustinus in der christlichen Kirche stets scharfen Widerspruch erfahren hat. Die einzelnen Entwicklungen dieses Streites zu verfolgen, ist nicht Aufgabe unser Arbeit; das überlassen wir der Dogmen= bez. Kirchengeschichte. Uns kommt es darauf an, zu erflären, aus welchen Gründen eine solche Fassung dieser Lehre entstehen konnte, und wie wir sie, dem christlichen Beswußtsein entsprechend, zu gestalten haben. — Aber ist nicht die von Augustinus gegebene Lösung nothwendig gesordert, wenn anders der Gedanke gewahrt werden soll, daß die Erstangung des religiösen Heils, Bergebung der Sünden und Kindschaft bei Gott, nicht des Menschen Werk sei, sondern Lediglich Geschenk der göttlichen Gnade?

Es ist unbestreitbar, daß jede Fassung der Lehre, welche ein menschliches Verdienen des Heils voraussetzte, unserm religiösen Bewußtsein widersprechen würde. Nach Augustin ist aber nicht bloß (mit Recht) die Werkgerechtigkeit abgelehnt, sondern der Mensch ist in den Zustand völliger Unfreiheit Wenn Gott "zur Berherrlichung seiner strafenden Gerechtigkeit" Menschen zur massa perditionis bestimmt hat, so ist es nicht der Menschen That, wenn sie in Sunde und Schuld fallen; benn fie folgen nicht Mächten, benen fie burch Gottes Kraft widerstreben fonnten, sondern fie werden von einer duntlen Nothwendigkeit zu ihren Sandlungen ge= drängt; jede freie Entscheidung des Willens hort auf. Die sittliche Verantwortlichkeit steht und fällt mit der Freiheit des Willens. Bei diefer Lehre von der absoluten Bra= deftination ift der Mensch absolut unfrei: ift aber das der Fall, so ist es widersinnig, den Menschen zu strafen. Wenn schon menschliche Richter die Nothwendigkeit erkannt haben, bei dem Fehlen persönlicher Berantwortlichkeit des Menschen

(3. B. bei Beistestrankheit) die Strafe aufzuheben, sollte da wohl Gott, das Urbild aller Bollkommenheit, Menschen strafen, die folgerichtiger Beise ohne alle Schuld sind? - Belche Folgen muffen bei dieser Lehre für das sittliche Sandeln des Menschen entstehen! Ein vorweltlicher dunkler Rathschluß bestimmt das Schicffal der Menschen, unabhängig von ihrem Thun. Gine folche Boraussetzung hebt das sittliche Streben der Menschen vollkommen auf. Denn die Entscheidung ist nicht abhängig von sittlichen Handlungen der Menschen, sondern sie steht völlig unabhängig von ihm. Die zur massa perditionis Behörigen verfallen troß ernstesten Strebens dem Berderben: ergiebt fich baraus nicht der Sat, daß es gleich= gultig sei, ob der Mensch sittlich ist oder nicht? Gemiß soll jede Theoric abgelehnt werden, nach der das Gute nur um zufünftigen Lohnes willen gethan werden muß: ein Handeln nach diefen Grundfagen hörte auf, gut im höchsten Sinne zu jein, sondern ware nur klug. Aber ebenso sicher ift auch, daß der stärkste Bebel zum sittlich guten Handeln des Menschen in dem Bewußtsein liegt, daß das Bute, weil unbedingt werthvoll, ein absoluter Zweck Gottes fei, daß die Welt auf Die Berwirklichung des Guten bin geschaffen sei, daß das Sute -- trep aller icheinbar entgegengesetzten Erjahrungen -doch den Sieg behalten muffe. Rach der Prädestinationslehre des Augustinus ist aber nicht das Gute der Beltzweck, sondern die Berwirklichung von Rathichluffen, die Gott in geheimniß= vollem Wohlgefallen seines Willens gefaßt hat, die also mit der Rorm des Guten Richts zu thun haben. Die aus diefer Lehre hervorgehende religiöse Stimmung wird nicht thaten= freudiger sittlicher Muth fein, sondern dumpfe Berzweiflung an dem Seil bei Einsicht in die Erfolglosigfeit alles mensch= lichen Strebens; bei den meisten Menschen aber würde statt dustern Peisimismus völlige Gleichgültigkeit gegen das sittlich Gute eintreten; denn die Prädestinirten erreichen ja doch eben jo sicher das Heil, wie es die Nichtprädestinirten verlieren.

Es ist für uns vom höchsten Werthe, daß schon die Formula Concordiae, das Grundbekenntniß der lutherischen Orthodoxie, diese von uns geäußerten Bedenken gegen die augustinisch=kalvinische Prädestinationslehre kraftvoll

und nachdrücklich ausspricht. Sie erklärt im II. Pars, Solida Declaratio, Abschnitt XI: De aeterna praedestinatione et electione Dei, Von der ewigen Vorsehung und Wahl Gottes, in Nr. 9 bis 12 (Ausgabe der symbolischen Bücher von Müller, Stuttgart 1848, S. 706 und 707) Folgendes:

- 9. Dieselbige ewige Wahl ober Verordnung Gottes zum ewigen Leben ist auch nicht also bloß in dem heimlichen unerforschlichen Rath Gottes zu betrachten, als hielte solche nicht mehr in sich, oder gehörte nicht mehr darzu, wäre auch nicht mehr dabei zu bedenken, dann daß Gott zuvor ersehen, welche und wie viel selig, welche und wie viel verdammt sollten werden, oder daß er allein solche Musterung gehalten: dieser soll selig, jener soll verdammt werden; dieser soll beständig bleiben, jener soll nicht beständig bleiben.
- 10. Denn daraus nehmen und fagen ihr viel seltsame, gefährliche und schädliche Gedanken, entweder Sicherheit und Unbußfertigkeit, oder Kleinmüthigkeit und Berzweiflung, daher zu verursachen und zu stärten, daß sie in beschwerliche Be= banken fallen, und reden: Beil Gott feine Auserwählten gur Seligfeit vorsehen hat, ehe der Belt Grund geleget ward Eph. 1, und Gottes Vorsehen nicht fehlen, noch von jemand gehindert oder geändert werden fann Giai 14. Rom. 9. Bin ich denn zur Seligfeit vorsehen, so fann mirs daran nicht schaden, ob ich gleich ohne Buß allerlei Sunde und Schande treibe, Wort und Sacrament nicht achte, weder mit Buß, Glauben, Gebet oder Gottseligkeit mich bekummere, sondern ich werde und muß doch selig werden, denn Gottes Borsehung muß geschehen; bin ich aber nicht vorsehen, so hilft es doch nicht, wann ich mich gleich zum Wort hielte, Buß thäte, gläubte u. f. w., denn Gottes Borfehung fann ich nicht hindern oder ändern.
- 11. Und solche Gedanken fallen auch wohl gottseligen Herzen ein, wenn sie gleich aus Gottes Gnade Buß, Glauben und guten Vorsatz haben, daß sie gedenken: wenn du aber nicht von Ewigkeit zur Seligkeit vorsehen bist, so ists doch alles umsonst, und sonderlich, wann sie auf ihre Schwachheit sehen, und auf die Exempel derer, so nicht verharret, sondern wieder abgefallen sein.

12. Wider diesen falichen Bahn und Gedanken foll man nachfolgenden klaren Grund, der gewiß ist und nicht fehlen fann, fegen, nämlich: weil alle Schrift von Gott eingegeben nicht zur Sicherheit und Unbuffertigkeit, sondern zur Strafe, Buchtigung und Besserung dienen soll 2. Tim. 3: item weil alles in Gottes Wort darum uns vorgeschrieben ift, nicht daß wir dadurch in Berzweiflung getrieben follen werden, sondern daß wir durch Geduld und Troft der Schrift Hoffnung haben Röm. 15: so ist ohne allen Zweifel in keinem Wege das der gesunde Beritand oder rechte Gebrauch der Lehre von der ewigen Vorsehung Gottes, daß dadurch entweder Unbuß= fertigkeit oder Berzweiflung verursachet oder gestärket werden. So führet auch die Schrift diese Lehre nicht anders, dann also, daß sie uns dadurch zum Wort weiset Eph. 1. 1. Kor. 1., jur Bug vermahnet 2. Tim. 3., zur Gottseligfeit anhält Eph. 1. Joh. 15., den Glauben stärket und unserer Seligkeit uns ver= gewissert Eph. 1. Joh. 10. 2. Thess. 2.

Reben diesen mehr ethischen Bedenken gegen die absolute Pradestinationslehre erheben sich gegen sie sehr ftarte dogma= tische Gründe, betreffend das Verhältniß von Gerechtigkeit und Güte in Gottes Wesen. Es sieht zwar auf den ersten Blick recht einleuchtend aus, wie bei dieser Theorie die beiden wichtigen göttlichen Eigenschaften, Gerechtigkeit und Bnade, gesondert in Thätigfeit treten. Aber eine genauere Brüfung lehrt das Gegentheil. Erfte Voransjegung ift: "Alle Menschen find gleich unwürdig jum Beil". Run mablt Bott aus ihnen eine Ungahl aus zur Diffenbarung feiner Gnabe; diefe werden errettet. Die Uebrigen dienen zur Offenbarung der Berechtigfeit: Diese werden verdammt. Berechtigfeit ift das an dem Begriffe des sittlich Guten gemeffene Beihalten gegen die Menschen: dem sittlich Guten gegenüber zustimmend, fördernd, dem sittlich Bojen gegenüber ablehnend, bestrafend. Berechtigfeit Bottes ift die in dem Segen und Erhalten der sittlichen Beltordnung sich bethätigende Birksamkeit Bottes. Daraus folgt, daß das der sittlichen Beltordnung Bidersprechende, also das Boje, der göttlichen Strafe verfällt. Ein wesentliches Erforderniß der Gerechtigkeit ist die Un= parteilichkeit, die sich darin bethätigt, daß ein gleiches Berhalten unter gleichen Bedingungen die gleiche Beurtheilung ersährt. Wenn also Gott aus gleich Unwürdigen Einige zur Scligkeit bestimmt, die Andern aber zum Berderben, so geht klar hervor, daß hierin gerade keine Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes Statt sindet. Ist der Obersatz von der unterschiedsslos gleichen Unwürdigkeit richtig, so folgt daraus, daß Gott das Eine Mal von der Gerechtigkeit nach der positiven, das andre Mal nach der negativen Seite abweicht. Durch eine Lehre, welche dies behauptet, würde Gott der Ungerechtigkeit schildig gemacht werden: Das aber widerspricht der Idee Gottes

Ferner wird bei dieser Unsicht ein unerträglicher Wider= spruch in Gottes Besen hineingetragen. Gerechtigkeit und Büte stehen sich so gegenüber, daß hier die eine Eigenschaft die andere aufhebt. Dadurch wäre ein Schwanken in Gott gesett, welches dem Ideal des Guten widerspricht. Wie sich in dem Segen der jittlichen Beltordnung Bottes Be= rechtigkeit offenbart, jo in dem Segen der religiojen Beilsordnung Gottes Liebe, die fich dem Gunder gegen= über als Inade bestimmt. Die absolute Pradestinations= lehre berücksichtigt nicht, daß die sittliche Weltordnung, Die Offenbarung der Gerechtigkeit Gottes, in Beziehung auf die religiose Beilsordnung geordnet ift. Sie sucht beide Ordnungen durch ein Entweder - Oder zu trennen, jo daß für Einen Theil der Menschen nur jene, für den andern nur diese bestimmt sei. Da ergiebt sich nun der Widerspruch, daß beide Eigenschaften Gottes einander entgegengesett find. Dann freilich muß es jo erscheinen, als ob Gott auch außer= halb seiner sittlichen Weltordnung handeln könne: ein solches Handeln läßt sich aber nur als Willfürlichkeit auffassen. --

Es ist noch eine andere Erklärung der Prädestinationslehre zu berücksichtigen, der sogenannte Infralapsarismus. Hier wird zwar ein absoluter Heilswille Gottes gelehrt, der sich auf Alle bezieht; die Prädestination zum Heile wird aber abhängig gemacht von dem Borherwissen Gottes, ob der Mensch gläubig werde oder nicht. — Hier ist die Härte der absoluten Erwählungslehre vermieden, nach welcher die Erwählung oder Berwerfung in keiner Beziehung zum sittlich-religiösen Verhalten des Menschen steht. Nach dem Infralapsarismus besteht also die Verwerfung nur in hypothesi, sosern die Menschen den Glauben nicht annehmen. Das Vorherwissen Gottes bestimmt Diezenigen, welche es als gläubig vorausweiß, zum Seil. — Diese Lehre hat zu-nächst viel Ansprechendes für sich: ein Wille Gottes zur Verswerfung besteht nicht. Aber sind alle Schwierigkeiten dadurch gehoben? Wie steht es mit dem Vorherwissen Gottes in Bezug auf die freien Handlungen des Menschen?

Gine solche Fassung der Lehre ift nur dann haltbar, wenn das Borherwissen Gottes außer jeder Beziehung zu feinem Wirken steht. Man läßt sich über die hierbei ent= stehenden Unzulänglichfeiten dadurch täuschen, daß man auf Gott die Analogieen des menschlichen Bewußtseins überträgt. Für uns Menschen besteht der Unterschied von Wissen und Wirken: wir wissen die uns umgebende Welt als eine uns gegebene, nicht von uns gewirkte; die Dinge außer uns ftehen dem Menschen als dem Subjekte als für uns gegebene Objette gegenüber; darum können wir auch ein Vorherwissen von Dingen haben, die in keiner innerlichen Beziehung zu uns stehen. Bir können 3. B. auf Grund der uns befannten Raturgesete, auf Grund der Erfenntniß der Bewegung der Planeten vorauswissen, daß am 14. November 1907 ein hier in Europa vollständig sichtbarer Merfursdurchgang ein= treten wird. Selbstverständlich wissen wir diese Thatsache vollständig unabhängig von unserm Sandeln in der Natur= ordnung begründet. — Läßt sich aber dieses Berhältniß auf Gott übertragen? Ein solches Borauswissen Gottes ohne jede Beziehung auf sein Wirten, setzt aber voraus, daß Die Dinge - seien es Ereignisse der Natur, seien es Ereignisse der Geschichte, also Erzeugungen menschlicher Willensthätigkeit für Gott äußerlich gegeben seien. Damit murde Gott als die suprema causa omnium rerum aufgehoben; die Allmacht Bottes ware verneint, Gott wurde eine Einzelursache neben andern, von ihm unabhängigen Einzelursachen. Zumal da die Erlangung des Beils abhängig ift vom Glauben, der Glaube aber ein Beschenk Gottes ohne Buthun des Menschen, fo tommen wir zu dem Schluffe, daß auch der Infralapfarismus,

bis zu seinen letten Folgerungen durchdacht, das Nichterlangen des Heils Gott beimessen muß. Eine Lösung des Broblems ist also auch auf diesem Standpunkte nicht möglich.

Die Pradestination auf Grund des Vorhermissens Gottes, der praescientia, führt zu ähnlichen Schwierigkeiten wie die Augustinische Lehre. Darum schließen wir uns den Worten des großen Scotus Erigena an, der in seinem Buche De divisione naturae, Buch 2, Rap. 28 in Bezug auf das aöttliche Nichtwissen erflärt: Hoc solummodo nosse arbitror sufficere, divinae ignorantiae tres principales species esse. Primam quidem, per quam malum non cognoscit, quia ejus cognitio simplex est, et a solo substantiali bono, hoc est, a se ipso formatur. Solus enim ipse est substantiale bonum per se ipsum; cetera vero bona ipsius participatione bona sunt. Deus itaque malum nescit. Nam si malum sciret, necessario in natura rerum malum esset. Divina siquidem scientia omnium, quae sunt, causa est. Non enim ideo Deus scit ea, quae sunt, quia subsistunt; sed ideo subsistunt. quia Deus ea scit.

Wenn trot der Schwierigkeiten der Erwählungslehre, jowohl in der supralapsacistischen wie in der infralapsacistischen Form, der Gedanke der Brädestination nicht aufgegeben worden ist, so liegt darin ein Beweis, daß diese Lehre wichtige religiose Interessen zum Ausdruck bringt. Bor Allem foll die Grund= thatsache der religiösen Erfahrung sicher gestellt werden, daß wir uns in der Erlangung des religiösen Beils schlechthin von Gott abhängig fühlen. Wie wir dieser Abhängigkeit schon im natürlichen und sittlichen Leben inne werden, so erfahren wir sie in gang besonderer Beise im religiösen Beilsleben, weil erft in diesem Gott sich seinem Wesen nach dem menschlichen Herzen voll erschließt. Es liegt im driftlichen Glauben begründet, alle Erfahrungen des Lebens auf Gott zu beziehen, Gottes Wirken im menschlichen Leben zu erkennen: gerade in der Stärke, mit welcher wir uns der schlechthinigen Abhängigkeit von Gott bewußt werden, besteht die christliche Frömmigkeit. Wir wissen unfre gange Existeng in Gott begründet: Darum ift es natürlich, daß wir den entscheidenden

Puntt unfers Lebens, der unferm Dasein die Richtung giebt, das Innewerden des religiofen Scile, auf Gott beziehen. Wird der Mensch der Erwählung inne, so ift es der noth= wendige Ausdruck des chriftlichen Bewußtseins, daß er das empfangene Seil erkennt als ein nicht aus eigner Macht (aus den Werken) erworbenes, sondern daß er es empfindet als ein freies Geschent der göttlichen Inade. aber die Ursache des neuen religiösen Berhältnisses, des Friedens der Seele und der Gottesfindschaft, anders sein als in Gott, der die mannigfachen Wege des Lebens zu diesem Riele geordnet hat? Alfo ift es der Beilswille Gottes, der sich in dem Gefühle der Erwählung jedem Einzelnen tund thut. Da nun die Leitung der Menschen zum Besitze der Gottesfindschaft die Volloffenbarung der väterlichen Beisheit Gottes ift, fo muß das driftliche Bewußtsein dieser Erfahrung Musdruck geben: In der Erwählung und Führung der Menschen zum religiösen Heil, zur Erlösung, verwirklicht sich ein absoluter Zweck Gottes. Die Heilsverwirklichung wird auf die Beilsabsichten Gottes zurückgeführt. Da nun im Befen des Menschen der Gegensatz zwischen Borsatz und Ausführung beschlossen ist, so wird dieses Berhältniß auch auf Sott übertragen, und anthropomorphisch von der zeitlichen Beilsverwirklichung der ewige Beilsrathichluß Gottes unterschieden. Dieser Rathschluß in Bezug auf den einzelnen Menschen ist das decretum absolutum praedestinationis. Zugleich soll durch den Gedanken des von Emigkeit her ge= faßten Beschlusses ausgedrückt werden, daß der Beilswille Goties ihm nicht erft in der Zeit geworden, sozusagen von Außen hinzugekommen ift, sondern daß er im Befen Gottes begründet ift.

In ganz ähnlicher Beise bestimmt auch die Formula Concordiae die Lehre von der Prädestination. Sie erklärt darüber im I. Pars, Epitome, Abschnitt XI, De aeterna praedestinatione et electione Dei: Bon der ewigen Borssehung und Bahl Gottes, in Nr. 4 bis 6, 11, 12 und 14 Folgendes:

4. Die Prädestination aber oder ewige Wahl Gottes gehet allein über die frommen, wohlgefälligen Kinder Gottes,

die eine Ursach ist ihrer Seligkeit, welche er auch schaffet, und was zur selbigen gehöret, verordnet, darauf unser Selige feit so steif gegründet, daß sie die Pforten der Hölle nicht überwältigen können.

- 5. Solche ist nicht in dem heimlichen Rath Gottes zu erforschen, sondern in dem Wort zu suchen, da sie auch gesoffenbaret worden ist.
- 6. Das Wort Gottes aber führet uns zu Christo, der das Buch des Lebens ist, in welchem alle die geschrieben und erwählet sind, welche da ewig selig werden sollen, wie geschrieben stehet: Er hat uns durch denselben (Christum) erwählet, ehe der Welt Grund geleget war.
- 11. Daß aber viel berufen und wenig auserwählet sind, hat es nicht diese Meinung, als wölle Gott nicht jedermann selig machen, sondern die Ursach ist, daß sie Gottes Wort entweder gar nicht hören, sondern muthwillig verachten, die Ohren und ihr Herz verstocken, und also dem heiligen Geist den ordentlichen Weg verstellen, daß er sein Werk in ihnen nicht haben kann, oder do sie es gehöret haben, wiederum in den Wind schlahen und nicht achten, daran nicht Gott und seine Wahl, sondern ihre Bosheit schuldig ist.
- 12. Und so fern soll sich ein Christ bes Artikels von der ewigen Wahl Gottes annehmen, wie sie im Wort Gottes geoffenbaret, welche uns Chriftum, als das Buch des Lebens vorhält, daß er uns durch die Predigt des heiligen Evangelii aufschleußt und offenbaret, wie geschrieben stehet: Welche er erwählet hat, die hat er auch berufen, in dem wir die ewige Wahl des Vaters suchen follen, der in seinem ewigen göttlichen Rath beschlossen, daß er außerhalb denen, so seinen Sohn Christum erkennen und wahrhaftig an ihn glauben, niemand wolle selig machen, und sich anderer Gedanken entschlahen, welche nicht aus Gott, sondern aus Eingeben des bosen Feindes herfließen, dadurch er sich unterstehet uns den herr= lichen Trost zu schwächen oder gar zu nehmen, den wir in dieser heilsamen Lehre haben: daß wir wissen, wie wir aus lauterer Gnade, ohne allen unfern Verdienst in Christo zum ewigen Leben erwählt sein, und daß uns niemand aus seiner Sand reißen könne, wie er dann folche gnädige Erwählung

nicht allein mit bloßen Worten zusaget, sondern auch mit dem Side betheuret und mit den heiligen Sacramenten versiegelt hat, deren wir uns in unsern höchsten Ansechtungen erinnern und trösten, und damit die feurigen Pfeile des Teufels aus-löschen kunnen.

14. Durch diese kurze Erklärung der ewigen Wahl Gottes wird Gott seine Ehre ganz und völlig gegeben, daß er allein aus lauter Barmherzigkeit ohne allen unsern Berzdienst uns selig mache nach dem Borsatz seines Willens; darzneben auch niemands einige Ursach zur Kleinmüthigkeit oder rohem, wilden Leben gegeben.

Diese Sätze der Konkordienformel gewinnen dadurch an Bedeutung, daß folgende Meinungen ausdrücklich als Irrlehren verworfen werden:

Demnach verwerfen wir folgenden Irrthum:

- 1. Als wann gelehret wird, daß Gott nicht wölle, daß alle Menschen Buße thun und dem Evangelio gläuben.
- 2. Stem, wann Gott uns zu sich berufe, daß es nicht fein Ernst sei, daß alle Menschen zu ihm kommen sollen.
- 3. Item, daß Gott nicht wölle, daß jedermann selig werde, sondern unangesehen ihre Sünde, allein aus dem bloßen Rath, Borsat und Willen Gottes zum Verdamnis verordnet, daß sie nicht können selig werden.

Soweit ist die Prädestinationslehre der Ausdruck des schlechthinigen Abhängigkeitsgefühls. In der Idee Gottes als der absoluten Liebe ist begründet, daß Gott das religiöse Heil bestimmt hat für alle Menschen, daß sein Heilsrathschluß Alle umfaßt. Aber, sagen die Anhänger der Erwählungslehre, zeigt uns die geschichtliche Erfahrung nicht die befremdliche Thatsache, daß durchaus nicht Alle zum wahrhaften religiösen Leben in Gott gelangen, drängt sich nicht mit unwiderstehlicher Nothwendigkeit der Gedanke auf, daß Biele vom Heil auszgeschlossen sind, daß also doch Gott an den Einen seine Gnade, an den Andern seine Gerechtigkeit offenbart? —

Die Unterschiede unter den Menschen in Bezug auf ihre verschiedene Stellung zum religiösen Heile hinwegleugnen zu wollen, widerspricht schlechterdings der Erfahrung. Aber wir anüssen bedenken, daß das Walten der Gnade Gottes sich nur

in bestimmten Ordnungen verwirklichen kann, nämlich in den Ordnungen des Reiches Gottes. In den verschiedenen Daseins= weisen des Menschen, im Naturleben, im sittlich=geschichtlichen, und im religiösen Beilsleben offenbart sich die Wirksamkeit Gottes in verschiedener Beise. Obwohl wir in allen drei Bebieten uns schlechthin abhängig von Gott fühlen, jo bestimmt sich doch die Abhängigkeit in besonderer Beise. Im Ratur= leben offenbart fich die Wirksamkeit Gottes in der Natur= ordnung, deren Walten sich uns, die wir aufs Ginzelne ichauen, in der Form bestimmter Naturgesetze offenbart, die alle nur der Ausdruck des ewig gleichen, ewig unveränderlichen Wirkens Gottes sind. Alle durch die Naturordnung bestimmten Vorgange (3. B. die Bewegungen der Planeten) vollziehen fich nach den Gesetzen mechanischer Nothwendigkeit. Aber im sittlichen Leben dieselbe mechanische Rothwendigkeit zu ver= langen, wurde dem Bejen des Sittlichen widersprechen, murde das Sittliche zum Naturhaften machen: hier offenbart fich der Wille Gottes (die sittliche Weltordnung) in der Form der Zumuthung an den Willen. So ift es nun auch nicht möglich, daß der Heilswille Gottes im religiösen Leben dem Menschen als zwingende äußere Nothwendigkeit entgegentritt: wenn auch Gottes Inade universell auf Alle gerichtet ist, jo fann sie doch nicht sich in der Form äußeren Zwanges ver= wirklichen, der jeden Widerstand sofort zerbricht. Dadurch würde die Eigenart des religiojen Lebens aufgehoben, es wirfte nicht mehr der Glaube als die vertrauensvolle Singabe des Herzens an die erlojende Gnade Gottes in Christo Jein. Das religiöse Leben verwirklicht sich in der Aufnahme der Menschen zur Gemeinschaft des göttlichen Lebens, als Er= lösung und Annahme zur Gottestindschaft. Die Beilsordnung Gottes fann sich dem höchsten Ausdrucke menichlichen Lebens, der religiösen Persönlichfeit gegenüber nur jo verwirklichen, daß der Menich fich dem Walten Gottes erichließt.

Nun aber herrschen im Menschen ungöttliche Mächte, die Sünde. Durch diese Gewalten bestimmt, verschließt sich der Mensch dem Wirfen Gottes. Er läßt sich nicht von der Heilswirksamkeit Gottes erreichen, erscheint also vom Standspunkte des Erlösungsbewußtseins aus verworfen. Wer sich

dem Beilswirken Gottes verschließt, der besitzt Gott noch nicht als erlosende Liebe: für einen Solchen besteht das Berhältniß der Gesetzeligion noch weiter. Huf dem Standpuntte der Gesehesreligion erscheint Gott als der heilige Gesehgeber, Wehorsam heischend für das von ihm gegebene sittliche Besetz. Er ist noch nicht die bestimmende Macht des menschlichen Lebens, er tritt nur fordernd dem Menschen gegenüber. Rur wer Alles thut, was das göttliche Gesetz verlangt, wird durch biefes leben. (ὁ ποιήσας αὐτὰ ζήσεται ἐν αὐτοῖς  $\mathfrak G$ nlater  $\mathfrak Z_{12}$ .) Sier erscheint Gott außer dem Menschen stehend, als eine Macht, die jede Uebertretung des Gesetzes unnachsichtlich ahndet. Da es aber dem Menschen unmöglich ift, die Forderungen des Gesetzes zu erfüllen, so ist eine Gerechtigkeit aus dem Gesetze ausgeschlossen. Was wird die Folge sein? Mensch empfindet nur den Fluch, mit dem die Uebertretung des Gesetzes bedroht ift. Das Gefühl der Sünde lägt ihn den unendlichen Abstand erkennen, der ihn von dem Schöpfer trennt. Es wird sich also das Bewußtsein ber Unseligkeit einstellen, weil er sich noch nicht von der göttlichen Gnade erreicht weiß. In sofern kann er für verworfen gelten; in fofern kann man behaupten, daß für ihn sich nur die Ge= rechtigkeit Gottes offenbart, die verurtheilende und strasende.

Aber ist der Mensch darum von Gott verworfen? - Das ware nur der Fall, wenn die göttliche Gnade gar feine Wirk= famteit auf ihn übte, oder wenn im Menschen schlechterdings gar fein Anknüpfungspunkt für das göttlich (Bute ware. Die absolute Pradestinationslehre, wenn sie berechtigt ware, forderte einen metaphysischen Befensgegensatz der Menschen, bei welchem für die Verdammten auch die Erlösungsfähigkeit ausgeschlossen ware. Sie verkennt, daß uns das Menschenleben die mannig= fachsten Unterschiede zeigt, Unterschiede in der Begabung, im Biffen u. f. w. Go gibt es Menschen, bei welchen der religiose Trieb nur schwach entwickelt ift, ja solche, bei denen er fast gar nicht vorhanden ift. Go zeigt sich im sittlichen Leben für jeden Lehrer der Unterschied, daß Einige sich leicht erziehen laffen, während Andere sich schwer erziehen laffen. Ift da das Urtheil berechtigt, daß die Letteren überhaupt für jede sittliche Einwirfung unfähig sind? Sehr oft lehrt doch

bie Erfahrung, daß Solche allerdings langsamer und schwerer das Ziel erreichen, vielleicht erst nach manchen Mißerfolgen, aber sie erreichen es doch — sie waren zunächst also auch für den bestimmten Lebenszweck "verworfen", aber keineswegs im absoluten Sinne.

Je nach dem Grade des im Menschen herrschenden Bofen wird die Ginwirkung Gottes verschieden empfunden. fie in foldem Falle leugnen, mare dasselbe, als wollten wir auf dem Standpunkte der Gesethesreligion des Alten Testaments das vorbereitende Wirken der Erlösungsreligion bestreiten. Sa, ohne ein solches wurde die Entstehung der Erlösungs= religion ein Rathsel, weil sie an Nichts anknupfen konnte. So ift die Erlösungsgnade Gottes auch auf die scheinbar Berworfenen gerichtet: der Mensch überhort ihre Stimme, verschließt sein Berg zunächst, bestimmt durch ungunftige Bedingungen seines inneren und äußeren Lebens. Aber irgend welche Einwirkungen der Gnade bleiben auch für ihn bestehen, die dann in anderer Zeit bei gunftigerer Gelegenheit zum Durchbruch tommen. Wer überhaupt die Menschen nicht nach abstrakten Theoricen, sondern nach ihrer erfahrungsmäßigen Wirklichkeit betrachtet, wird zugeben muffen, daß die Unter= schiede zwischen Erwählten und fog. Berworfenen durchaus nicht grundsätlich find, sondern oft fehr fließend und un= bestimmt. Die Prädestinationslehre des Augustinus erhebt den relativen Unterschied der Menschen in ihrem religiösen Berhalten zum absoluten: die nothwendige Folge ift der ewige Dualismus. Aber die Erlösungsreligion hat auch negative Vorbereitungen: In der Gesetzereligion steigert sich das Gefühl der inneren Unbefriedigung immer weiter bis zum Bewußtsein der Unfeligkeit. Erft muß die Sunde über alle Magen fündig werden, bis der Mensch das Berlangen nach Erlösung empfindet. Da, wenn alle Stüten der Gesetzesgerechtigkeit zerbrochen sind, findet die erlösende Inade offne Thuren. Für jeden Menschen, der in dem Zustande der Gottentfremdung steht, muß das Gefühl der Unseligkeit schließlich eintreten. wird sich vielleicht lange darüber hinwegtäuschen, wird jene unbequeme, mahnende Stimme in den hintergrund drängen - aber bei aller Zerstreuung, bei allem Jagen nach Gesetzes=

gerechtigkeit wird sich die innere Friedlosigkeit nur steigern. Der Unfriede aber wirkt wie ein Stachel, der das Heils= verlangen weckt und so den Menschen in Stand sett, sich der göttlichen Gnade hinzugeben.

Wir wollen den Hinweis nicht unterlassen, daß schon Schleiermacher in feiner Lehre von der Erwählung (Sämmtliche Werke, 2. Band S. 393 bis 484) ähnlich ge= urtheilt hat. Er geht in dieser Abhandlung von der Er= wählungslehre Calvins aus, die er gegenüber der luthe= rischen der Formula Concordiae zu vertheidigen sucht. Dies bedarf keiner näheren Ausführung; nur muß darauf auf= merksam gemacht werden, daß auch Schleiermacher in der Fassung der Prädestinationslehre, welche die Seligkeit und die Berdammnig vom Vorhersehen Gottes, der praescientia, ab= hängig denkt, feine Milberung anerkennen will. S. 446: "Denn wenn Sottes Vorherwiffen weiter geht als fein Borber= verordnen: so geht auch überhaupt sein Wissen über sein Bervorbringen hinaus, also bleibt sein Bervorbringen hinter seinem Wiffen guruck, und er ift eben dadurch geworden wie unfer Einer". Der Begriff der göttlichen Bulaffung fei auch eine Bermenschlichung Gottes, S. 447: "Denn was Gott nur zuließe, das mußte feinen letten positiven Bestimmungsgrund anderwärts haben". Entweder lage dieser in einem von Gott vorherbestimmten andern Grunde; damit fommen wir aber auf einem Umwege doch wieder zur Bradestination zurück. Oder er lage in etwas, das wirklich außerhalb des göttlichen Willens gestellt sei: damit aber ift die göttliche Allmacht ver= neint. Mithin ist der Gedanke der Zulassung abzulehnen.

Der Gegensatz zwischen den zum religiösen Leben Erweckten und den nicht Erweckten läßt sich nicht ableugnen, S. 460: "Der übrige Theil der Masse aber, der nicht zum eigenen Leben erwärmt wird, ist, wiewohl er nie aushört, in das gemeinsame religiöse Leben aufgenommen zu sein und daher auch an und für sich betrachtet, die Möglichkeit nicht verliert, belebt zu werden, doch sofern er nicht besebt wird, das Berworsene; die Berworsenen aber kann man sie eigentlich nur nennen, wenn man auf die Persönlichkeit Rücksicht nimmt die ihnen auf dem gemein menschlichen Gebiete zukommt". Von einem Rathschluß Gottes zur Verwersung Einzelner dürfe man ebensowenig reden, nie von einem göttlichen Rathsichluß, daß Dieses oder Jenes nicht sei geschaffen worden. So kommt Schleiermacher zu dem bedeutsamen Schlusse S. 461: "Das Wahre aber ist, daß man nur einen göttlichen Rathschluß annehmen kann, welcher Alles umfaßt, nämlich den Rathschluß über die Ordnung, in welcher die des geistigen Einzellebens fähige Masse allmählich belebt wird". Oder S. 472: "Wir sind überzengt . . ., daß man nicht von einem göttlichen Rathschluß über jeden einzelnen Menschen besonders reden könne, sondern, daß es nur einen Rathschluß gebe, der . . . nichts Anderes sei als die Ordnung, nach welcher die erstorbene Masse durch den göttlichen Geist belebt werde".

Für die geschichtliche Ericheinung des Reiches Gottes besteht der Gegensatz zwischen Erwählten und lebergangenen; daß es sich fo verhält, liegt in der Thatsache, daß sich das Reich (Sottes nicht anders als zeitlich verwirklichen fann. Daraus folgt aber, daß der Zuftand der Berdammten nur eine nothwendige Entwicklungsstufe ist, die einst auf= gehoben werden wird in die Allgemeinheit des Beils. S. 479, 480. Nur bei der Vorstellung von einer endlichen allgemeinen Verföhnung und Wieder bringung erhebt man fich über allen ichein= baren Streit zwijchen ber göttlichen Gerechtigfeit und der göttlichen Liebe. "Denn alsdann ist der Unterschied zwischen den gläubig und den ungläubig Sterbenden nur der Unterschied zwischen der früheren und der späteren Aufnahme in das Reich Christi, ein Unterschied, welcher mit der Idee einer zeitlichen Welt in jedem nach ihrem Umfange denkbaren Daß noth= wendig gegeben ift. Was mich nun betrifft, so . . . sind meinem Gefühl nicht nur die ungläubig Sterbenden leichter zu ertragen, sondern auch die hier schon Begnadigten und die Scligen überhaupt, benen doch die Seligfeit mußte getrübt werden durch den Gedanken an die ewig Ausgeschlossenen; oder fönnten fie etwa selig sein, wenn sie das Mitgefühl für Alles, was ihrer Gattung angehört, verlieren? Dann aber scheint mir auch diese Vorstellung nicht nur eben so gut in Der Schrift begründet als jene (von der Ewigkeit der Höllen=

strafen)..., sondern auch allein zu einer gewissen Klarheit gebracht werden zu können, wogegen sich in der andern nur, je genauer man sie betrachtet, desto größere Schwierigkeiten zu häufen scheinen, und nur bei dieser (von der allgemeinen Apokatastasis) findet der Berstand Ruhe".

Alehnlich urtheilt Alexander Schweizer (Christliche Glaubenslehre, 2. Aufl. 1877, 2. Band S. 306. 7.): "Alle bei der Decrets=Vorstellung unlösbar bleibenden Antinomien finden ihre Lösung, wenn wir von der sich immer gleichbleibenden Gnade und ihrem Wirten selbst aussagen, was vom Decret nur anthropomorphisch ausgesagt wurde. Die Gnade und ihr Walten ist universal und wirft auf die jeweilen ungleichen Bersonenzustände particular. Das ist sie nicht zufällig, will= fürlich, arbiträr, so daß sie auch anders wirken könnte, sondern fie ift und will so fein, absolut unbedingt, ein freies aus Gottes Wesen hervorgehendes Wirken. Sie ist beides zugleich, sowol universal für Alle, als auch auf jedem Punkte für ungleiche Personen und Zustände ungleich einwirkend, erweichend oder verhärtend, somit particular. Freig würde sie als universal eine bedingte genannt, und irrig wurde man, was unter ihr aus den Bersonen wird, dem Zufall oder menschlichem Be-lieben zuschreiben." — "Im Christenthum ist die universale (nade der Erlösungsreligion dargereicht für Alle, denen es naht, nicht zum Voraus nur für die Ginen; aber es wirft, foll und will wirken auf jeden gemäß der perfonlichen Buftand= lichkeit, wie diese unter der göttlichen Weltregierung des Natur= lebens und der sittlichen Geschöpfe geworden ift, particular und zuweilen zur Strafe auch dualistisch anziehend oder abstoßend, erweichend oder verhärtend. - In Wahrheit soll und will das Beilsobjett, überall wohin es fommt, als Onade und Erlösung tommen, wenngleich es dieses ganglich in seiner Beise will, d. h. nicht zwingend, sondern die Zustimmung weckend und gewinnend, daher es nothwendig particular wirft und wirken will." - "Bei unserer Lehre bleibt stehen, daß Gott, weil er Gnade ift und deren Anwendung auf die verschiedenen Bersonen fo will wie sie wird, Alles unveränderlich will und weiß was geschieht, somit für und in der Zeit es auch vorher weiß und will; daher er jeden für den rechten Zeitpunkt erwählt, während

andere für denselben Zeitpunkt nicht erwählt, übergangen und noch verworfen sind; denn auch als erwählende ist die Gnade universal und particular." —

Freilich - auf dem Standpunkte des irdischen Lebens wird der Widerstreit sich niemals lösen lassen; so wenig sich für uns im irdischen Dasein das Problem der Theodicee lösen läßt. Aber Alles weist auf eine höhere Entwicklung, so daß. die von der göttlichen Gnade hier noch nicht oder nicht voll= ständig Erreichten im jenseitigen Leben erreicht werden. Also fommen wir zu dem Ergebniß: "Die Prädestinationslehre in ihrer firchlichen Fassung enthält sowohl als Supralapsarismus wie als Infralapfarismus Widersprüche gegen das chriftliche Bewußtsein. Der universale Gnadenwille Gottes ift unbedingt aufrecht zu erhalten. Der Gegensatz zwischen Erwählten und Berworfenen ist umzudeuten in die im menschlichen Leben ge= setten Grad-Unterschiede der religiösen Empfänglichkeit. gewiß die göttliche Liebe niemals aufhört zu wirken, so gewiß muß sie schließlich den ihr entgegenstehenden Widerstand religiös überwinden." So erkennen wir, daß die Prädestinationslehre vom religiösen Bewußtsein so gedeutet werden muß, daß sich - wenn unfre driftliche Weltanschauung sich nicht unerträg= liche Widersprüche aufbürden will -- vielmehr als noth= wendiges Postulat die Apokatastasis ergiebt. Es bleibt bei dem Worte des Paulus: "Gott hat Alle unter den Un= gehorsam beschlossen, auf daß Er sich Aller erbarme."

## 2. Das Problem des Bösen.

Sehr schwere Einwendungen werden gegen die Apokatastasis erhoben auf Grund des Wesens und der Stellung
des Bösen in der Welt. Man erklärt: Wenn auch nicht bestritten werden kann, daß Gottes Absicht auf das ewige Heil
der Menschen gerichtet sei, so sei doch die Macht des Bösen
in der Welt eine so starke, daß sehr Viele schlechterdings dem
Walten der göttlichen Gnade widerstreben: Diese versielen also
dem göttlichen Strafgerichte. Es gebe einen Zeitpunkt, mit

welchem die Möglichkeit der Umkehr aufhöre: wer sich im irdischen Leben dem göttlich Guten verschlossen habe, Der habe im Jenseits die ewige Vergeltung zu erwarten, die sich als Justand fortwährender Gott-Entfremdung und positiv als unsanslöschliche Qual bestimme. Gäbe es keine ewige Strafe für den Bösen, so würde Gottes Heiligkeit aufgehoben sein. Der fortschreitenden Entwicklung im Guten stehe die Entwicklung zu stets gesteigerter Vosheit entgegen: daraus folge der abssolute, ewige Dualismus.

Dier drängt sich uns die große Frage auf, die seit den frühesten Zeiten die Menschen beschäftigt hat und der man die verschiedenartigsten Lösungen gegeben hat, wie nämlich in einer Welt, die von dem heiligen Gotte geschaffen ift, die Entstehung des Bosen zu erklären sei; ob und in welcher Weise die Ueberwindung des Bosen möglich sei. Jede Theorie, welche das Boje auf Gott zurückführt, ihn zum Urheber des Bosen macht, widerspricht der Grund-Idee des Christenthums. Abgesehen davon, daß solche Fassung des Begriffs Gottes Beiligkeit aufheben und ihn zu einer dunklen Macht ohne jede sittliche Bestimmtheit herabsehen wurde, ware es nicht zu er= flären, wieso sich der Mensch den Gegensatz von Gut und Bose bilden würde, wieso er das Bose als ein Widerstreben gegen die sittliche Rorm empfinden würde; das Bose ware einfach naturgemäß, jedes perfönliche Schuldgefühl ware Täuschung. Es verhielte sich ebenso, wie wenn Frethum und Bahrheit in gleicher Beise von Gott geordnet wären; dann fehlte die bestimmende Norm, an welcher wir Irrthum und Wahrheit messen; jede Ordnung unsrer mannigfachen Bor= stellungen durch Zuruckführung auf eine einheitliche Idee, auf die objettive Vernunft der realen Beltordnung, ware aufge= Die Burucführung des Bofen auf Gott wurde folge= richtig fur das prattifche Leben einen Standpunkt jenfeits von Gut und Bofe bedingen, wie ihn Mag Stirner ("Der Einzige und fein Gigenthum") und Friedrich Niebiche ent= wickelt haben. Bei folder Denkweise ift es gang konsequent, auch den Begriff der Wahrheit zu bestreiten, wie es Stirner gethan hat. (Pfleiderer, Geschichte der Religionsphilosophie. 3. Aufl. 1893. S. 457.)

Wenn also das Bose nicht von Gott herrühren fann und doch eine Ursache haben muß, aus der es sich erklärt, so liegt eine zweite Lösung nabe: Das Bose entstammt einer widergöttlichen Macht; wie Gott das Gute geschaffen hat, so hat diese Bewalt das Bose geschaffen. Das ist der Stand= punkt des metaphysischen Dualismus, wie er vor Allem in der persischen Religion vertreten ist: Ormuzd (Abura= mazda) ist der heilige Schöpfer der Welt, das gute Prinzip: ihm steht Angromainnu, das Haupt und der Führer des bosen Beisterreichs, gegenüber. Er vertritt das bose Pringip. Ueber den Ursprung und das metaphysische Berhältniß der bosen Beifter zum guten Schöpfergott Ahuramazda hat Zarathuftra selbst nach den ältesten Zeugnissen nicht weiter spekulirt. (Pfleiderer, Religionsphilosophie. 3. Aufl. 1896. S. 163.) Die Weltgeschichte dreht sich um den Kampf der beiden Beister= reiche; schließlich wird am Ende der Tage Ahuramazda siegen; Angromainnu (Ahriman) wird vernichtet. — Hier ift der große Fortschritt gegenüber der vorher besprochenen Erklärung des Problems, daß Gott von der Urheberschaft des Bofen entlastet ist: dieses erscheint als selbständige Macht, die lett= lich doch dem guten Gotte untergeordnet ist, sofern sie von ihm überwunden wird.

Man fann dieses Sustem nicht eigentlich als schroffen Dualismus bezeichnen, fofern das Bute entschieden überge= ordnet ift und in Folge deffen den Sieg behält. Die Menschen find mitten in den Rampf der beiden Beisterreiche hincinge= ftellt, zwischen ihnen haben sie zu wählen. Danach bestimmt sich ihr fünftiges Schicksal. Vor Allem ist der bedeutsame Gedanke gewahrt, daß Ahuramazda Schöpfer des Lebens ift; Alhriman ist Ursache des Lebensmangels. Der Dualismus wird nicht ins Gebiet des Metaphysischen erhoben, so daß Etliche der Menschen vom Bosen erschaffen waren und in Folge beijen für fie ein Dug bestünde, das Bofe zu erwählen. Lediglich die verkehrte Entscheidung jedes Einzelnen trägt die Schuld, wenn die Menschen der Macht des Bosen verfallen. -- Bang anders verhält es fich mit dem Syftem, welches eine Reformation des Parsismus sein wollte, in Wahrheit aber eine Entartung desfelben darftellt, mit dem Manichaismus.

Auch hier begegnen uns die beiden entgegengesetzen Prinzipien, das Reich des Lichtes und das Reich der Finsterniß; aus der septeren ist der Satan herausgeboren. Während die Weltzbildung das Werk der guten Geister ist, wird die Menschenschöpfung auf die Fürsten der Finsterniß zurückgeführt. Nicht ethische Gegensäße bestimmen die Entwicklung der Geschichte, sondern höchst phantastische Kämpfe der Natur-Elemente.

Die manichäische Theorie stellt uns die rein dua= listische Erklärung des Bosen dar; eine eigentliche Deutung des Problems wird aber nicht gegeben, fofern die beiden Reiche in keiner Verbindung mit einander stehen. Licht und Finsterniß stehen sich gegenüber; eine Buruckführung bes Bofen auf eine lette Urfache wird nicht versucht. Wenn beibe Bewalten in dieser Weise gleichgeordnet sind, so ift natürlich ein Sieg des Guten nicht zu erwarten. Vollends widerspricht es dem religiösen Bewußtsein unbedingt, die Schöpfung des Menschen als ein Werk des Bosen aufzufassen. Wie der Satan Lichttheile in den Menschen bannen konnte, um da= durch das Licht besser zu beherrschen, ist ein unlösbares Räthsel. Benn doch sich die guten Geifter des (vom Teufel geschaffenen!) Menschen annehmen, fo liegt darin ein mit dem Suftem un= vereinbarer Widerspruch. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Erlösung - die bei einem durch den Teufel ge= schaffenen Menschen innerlich unmöglich ist — als wunder= liche äußere Magie vorgestellt wird.

Das Bose steht nach dieser Lehre Gott ewig gegenüber als causa sui. oder: das Bose ist ursachlos. Diese unversmittelte Entgegensehung beider Prinzipien beweist, daß auf diesem Standpunkte eine Lösung des Problems unmöglich ist. Man ist nicht bis zu dem Punkte vorgedrungen, das Bose als ein von Gott geschaffenes Wesen anzusehen: dann würde ein absolut Gutes die Ursache eines absolut Bosen sein — das ist ein innerer Widerspruch, wenn nicht Gott aufhören soll, die Idee des Guten zu sein.

Wie jede sittliche Religion, so hat auch das Christenthum eine Theorie der Entstehung des Bösen gebildet. Es knüpste an die im Judenthum herrschenden Zeitvorstellungen an, welches das Böse dem persönlichen Teufel zuschrieb. Fedenfalls

hat die Bekanntschaft mit der persischen Religion zur Zeit des Erils darauf hingewirft, daß die Juden den Angromaingu in ihre Religion aufnahmen, und zwar in der Form bes Widersachers gegen Gott, des Satan. Gine Anknupfung fand diefe Vorstellung in dem altisraelitischen Damonen= glauben, nach welchem bofe Beifter, Damonen die Bufte erfüllten und allerhand Uebel (hauptsächlich Naturübel) dem Menschen zufügten. Auf jenem Standpunkte des Volksglaubens hatte sich noch nicht die Frage erhoben, wie die Existenz eines folden Wesens mit der Herrschaft Gottes vereinbar fei. Erft später, zur Zeit des Pharifaismus, wurde der Satan Gegen= stand der theologischen Spekulation. Er ist ein von Gott ursprünglich gut geschaffener Engel, der von dem Schöpfer abgefallen ift mit andern ungetreuen Engeln. unter den guten Engeln Gottes verschiedene Rangflaffen unterschieden wurden - die Ausmalung dieser Berhältniffe war seit der Entstehung der Senoch-Apotalppse eine Lieblings= beschäftigung der pharisäischen Theologie -, so auch im Reiche des Bofen. Der Satan ift der Führer der gott= widrigen Mächte; wie sie in unreinen Menschen wohnen (den Besessenen des Neuen Testaments), fo herrschen sie in der Welt; darum heißt der Teusel o Loxwe tou noopou toutou. Bang besonders das römische Weltreich steht unter Satans Berrschaft. Darum ift den Zeitgenoffen Chrifti ber Sturg der Dämonenwelt aleichbedeutend mit der Niederwerfung Roms. - Das Chriftenthum hat diese Boritellungen über= nommen und weiter ausgebildet: wir erinnern an Augustins Begenüberstellung von Civitas Dei und civitas diaboli.

Es fragt sich, ob diese Erklärung des Bösen dem christlichen Bewußtsein entspricht. Allerdings ist der Anstoß vermieden, Gott zum Urheber des Bösen zu machen. Das Böse erscheint nicht in der Weltordnung als nothwendig begründet. Aber es bleibt unerklärlich, wie ein ursprünglich rein und heilig geschaffenes Wesen plößlich in sein absolutes Gegentheil umschlagen kann. Jede Versuchung, die uns zu Falle bringt, muß doch in unsern Innern einen wirksamen Trieb auslösen, der in dem von der Versuchung Gebotenen ein erstrebens= werthes Ziel sindet. Unterliegen wir in der Ansechtung, so ift damit der Beweis geliefert, daß in uns ichon vorher Triebe vorhanden waren, welche von der Idee des sittlich Guten sich nicht beherrschen ließen. Ein Sturg aus reiner Unschuld ist eine psychologische Unmöglichkeit. Außerdem wird der Fall des Teufels vorgestellt nicht als ein Fallen in einzelne Gunden, fondern als eine absolute Berderbnig der Matur, fo daß der Teufel nun absolut bose sein foll. Er besitt aber eine die menschliche Erkenntniß weit überragende Intelligenz; er weiß alfo, daß sein gegen Gott ins Berk gesetzter Bider= stand durchaus vergeblich ift. Sest er ihn dennoch fort, jo handelt er ganz und gar vernunftwidrig; der Begriff der Intelligenz, im Dberfate aufgestellt, wird im Schluffate auf= gehoben. Gin Fallen in absolute Bosheit sett eine Ber= derbniß der Natur voraus, die nicht erklärt werden fann, ohne ein Zerftörungswunder Gottes anzunehmen, das alfo Bott einer Zweckwidrigkeit schuldig machen murde. Bollends gerathen wir in die ichlimmsten Widersprüche, wenn wir den Begriff der absoluten Bosheit vollziehen wollen. Was ist denn bose? Bose ift Alles, mas einer sittlichen Norm wider= fpricht; jede Sandlung, welche dem sittlichen Gebote zuwider= läuft. Nun aber besteht die Bosheit einer That nicht darin, daß überhaupt etwas erftrebt wird, sondern daß cs auf ver= fehrte Beise erstrebt wird. Das zeigt sich deutlich au Beispielen. Die Begierde nach Herrschaft verleitet den Menschen zu der größten Bosheit, indem er sich über alle Schranken hinwegsetzt und Alle zu seinen Knechten zwingt. Nicht die Berrschaft an und für sich ist das Bose, auch nicht das Streben nach folder, wohl aber die völlige Nichtachtung der Rechte Anderer, deren fich ein Solcher schuldig macht. Oder denken wir an Sinnlichkeit. Nicht darin besteht das Unrecht, daß der Mensch nach sinnlicher Befriedigung strebt - dann wurde die Sinnlichkeit, also eine von Gott dem Menschen anerschaffene Eigenschaft bose sein: konjequenter Beise führt solche Ansicht zum Manichäismus, ift also un= driftlich. Wohl aber liegt das Unrecht darin, daß der Mensch das Ziel auf verkehrte Weise erstrebt, z. B. daß er Menschen bloß als Mittel zur Befriedigung feiner Sinnlichkeit behandelt, oder daß er Täuschung anwendet, um seine Zwecke zu er=

reichen. Das Böse liegt also nicht in der Natur eines Wesens, sondern ist immer ein Accidens.

Ebenjo erflärt Alexander Schweizer (Glaubenslehre 2. Band, S. 606).

Was ein Wesen erstrebt, ist immer ein Gut, sei es höherer, sei es niederer Art. Auch das Streben nach Umsturz kann nicht als Gegenbeweis angeführt werden, als ob ein Naturwesen nach Negativem streben könne.

Ein absolutes Böses wäre absolute Negation, der Zweck eines Strebens auf absolutes Böses wäre absolute Zweckwidrigkeit; dies hebt sich also selbst auf. Das Strebeziel eines Wesens kann immer nur ein Positives sein, also ein (But, wenn ihm auch die wichtigken sittlichen Interessen geopfert werden; ein Streben nach Bösem (und nur dies wäre absolute Bosheit) wäre gleichbedeutend mit dem Streben nach dem Nichts. Ein absoluter Teufel wäre ein Wesen, dessen Natur aus absoluter Negation bestände.

Ein Ding, bessen Wesen das Nichts ist, ist ein Selbstwiderspruch. — Die dogmatische Tenfelsvorstellung zersetzt sich selbst. Wir brauchen nur anzudeuten, daß — abgesehen davon — ein Wesen, das Widergott wäre, dessen Ziel die Durchkreuzung des Wirkens Gottes wäre, seine Allmacht aufsheben würde. Also ist diese Vorstellung, die Zurücksührung des Bösen auf einen persönlichen Teufel, unbedingt abzulehnen.

Die vorhergehenden Erörterungen haben gezeigt, daß das Böse nicht auf ein persönliches Prinzip zurückgeführt werden darf. Sbenso wenig ist es angängig, es in der Natur (der Substanz) des Menschen begründet zu denken. Was in unserm Wesen angelegt ist als nothwendiger Ausdruck unsers Seins, das könnte nicht von uns empfunden werden als ein nicht= Scin=Sollendes: das Schuldgesühl, das sich uns beim Thun des Bösen aufdrängt, wäre ein unerklärliches Näthsel. Sine solche Theorie hat — von häretischen Nichtungen absgesehen — nur Flacius aufgestellt, welcher das Wesen, die Substanz des Menschen, für böse erklärte. Der Mensch habe ne scintillam quidem bonae voluntatis, er sei lapis aut truncus ad bonum. Danach wäre der Mensch seinem Wesen nach ein Teufel. Selbstverständlich ist damit die Erlösungs=

fähigkeit des Menschen verneint — man müßte denn die Erstösung als magische Zauberei sich vorstellen. Sonach bleibt uns nur die Auskunft übrig: Das Böse ist in der metasphysischen Endlichteit des Menschen begründet, d. h. im Begriffe des Menschen als endlichen Geistwesens liegt die Möglichkeit des Bösen. Nur die Möglichkeit des Bösen läßt sich philosophisch begründen, nicht aber die Nothwendigkeit desselben. Das zeigt auch die Erörterung von Hase (Evangelischsprotestantische Dogmatik, 6. Aufl. 1870, S. 55) § 64: Wirklichkeit des Bösen.

Wäre der Mensch bloßes Naturwesen, jo gabe es für ihn nicht den Begriff des Bosen, so wenig, wie ein solcher für Thiere gilt: für Thiere giebt es nur Triebe, denen sie unbedingt folgen muffen, aber feine sittlichen Besetze. Der Mensch erkennt aber über seinem Triebleben, das er mit allen Naturwesen gemeinsam hat, noch ein Höheres, ein geistiges Prinzip, das Sollen. In dieser Form tritt ihm das sittliche Befet entgegen. Des Menschen Befen ift auf die Berwirklichung des sittlich Guten angelegt: Das ist die tiefe Wahrheit des Rant'ichen Wortes: "Du fannst, denn Du follft." Geboten werden fann vernünftiger Beife nur Solches, deffen Erfüllung unserm Wesen entsprechend ift, darum haben wir aber auch bei der Nichterfüllung solcher Forderungen das Gefühl der Schuld. — Aber der Mensch ift nicht absoluter Beift, sondern endlicher Beift: darin liegt seine Schranke. Diese metaphysifche Endlichfeit tritt uns auf allen Bebieten des menichlichen Lebens entgegen. Die metaphysische Endlich= feit in Bezug auf das Naturleben bestimmt sich als Unterworfensein unter die Gefete des Berdens und Ber= gehens. Darum ift es eine phantastische Vorstellung, wenn firchliche Dogmatiker angenommen haben, der Mensch sei ursprünglich unsterblich geschaffen worden und habe diese Eigenschaft in Folge der Sünde verloren. Bielmehr ift es nothwendige Folge vom Wefen des endlichen Menschen, daß er, wie er in der Zeit entsteht, so auch in der Zeit vergeht. Rein natürliches Ding hat ewigen Bestand: mag die Dauer des menschlichen Lebens fich im gunftigen Falle auf 100 Jahre, die Dauer eines Sonnensustems aber nach vielen hundert Millionen Jahren belaufen —, der Tod muß ein= treten. —

Die metaphysische Endlichkeit bezogen auf das Gebiet des Intellektuellen zeigt sich als Irrthum. So gewiß der Mensch auf die Wahrheit hin geschaffen ist, so gewiß ihm in den Kategorieen des logischen Verstandes die Norm der Wahrheits-Erkenntniß gegeben ist, so gewiß werden wir zugeben müssen, daß der Irrthum niemals im absoluten Sinne verschwindet. Und wenn auch die Welt-Erkenntniß einwandsrei ist in allen Punkten, die metaphysische Endlichkeit offenbart sich darin, daß der Mensch den Vegriff des Absoluten, der Unendlichkeit, niemals vollziehen kann. Sinsichtlich des Sittlichen thut sich die metaphysische Endlichkeit kund in der Möglichkeit der Sünde.

Daß diese Erklärung des Problems einen Vorwurf gegen Gott enthält, läßt sich nicht mit Grund behaupten. So wenig Gottes Schöpfungswerk darum unvollkommen ist, weil die Sonnensysteme nicht ewigen Bestand haben, so wenig enthält die metaphysische Endlichkeit der Menschen eine Anklage gegen Gott. Wollte Gott in der Welt des zeiträumlichen Geschehens denkende Geschöpfe schaffen, so konnten diese nur in der Form der Endlichkeit bestehen. Es ist dieselbe schiefe Vorstellung, welche sich eine Welt ohne Nebel möglich denkt. Für Wesen, die eine Entwicklung durchmachen, wirken dieselben Dinge als Lebensförderung, welche zu anderer Zeit, beim Ubsterben des Menschen, als Lebenshemmung auftreten.

Außerdem treten die Uebel als die mächtigsten Hebel zur Förderung geistiger Kultur auf. Gäbe es eine Welt ohne Uebel, so gäbe es allerdings kein Schmerzgefühl, aber ebenso sicher wäre auch das Gesühl der Lust und Freude versschwunden. Sine solche Welt wäre in ewigem Stillstand begriffen; alle Entwicklung und damit das treibende Prinzip des Verdens wäre ausgeschlossen. (Bergl. hierzu die herrlichen, lichtvollen Aussührungen bei Lipsius, Dogmatik. 2. Ausl. 1879, S. 316—323.) Wan bedenkt gar nicht, daß in einer Welt der Entwicklung die Endlichkeit nothwendig geseht ist. Folgerichtig würde ohne das Böse niemals das Gefühl des Guten bestehen können. Auf dem Standpunkte eines

absoluten Bewußtseins wurde es sich allerdings anders vershalten; dann aber mußte der Mensch absolute Bollfommenheit besigen, d. h. er wurde eben aufhören, Mensch zu sein.

Wie alle im Wesen des Menschen gesetzten Anlagen nicht mit Einem Male fertig dastehen, fondern das Erzeugniß einer langen Entwicklung find, fo kann das sittlich Gute auch nur allmählich die bestimmende Norm des Menschengeistes werden. Zunächst folgt der Mensch (als Kind) naiv seinen Naturtrieben; er fennt nicht eine höhere, über ihm stehende Macht, der er fich unterwerfen mußte: aus diesem Grunde fehlt ihm das Befühl der Gunde, des Bosen. Erft an einem objettiv dem Menschen entgegentretenden Gebote bricht sich seine natürliche Gigenwilligkeit. Da die Entwicklung des natürlichen Trieb= lebens schon mit der Geburt beginnt, die Entwicklung des Beistes aber erst später einsetzt, so ergibt sich ein Ueberwiegen des sinnlich-Selbstischen über das Beiftige. Aus Diesem Zwiespalt zwischen Natur und Beift ertlärt fich bas Bervortreten der Gunde. Go auch Safe, Dogmatit, S. 55, § 65.

Wir übergehen die weitere Entwicklung der Sunde im Menschen, indem wir auf die hochinteressante, psychologisch ewig wahre Schilderung des Sündigwerdens verweisen, welche der Apostel Paulus Römer 7 gegeben. Das Guie, welches dem noch in der Naturgebundenheit befangenen Menschen nur in der Form eines außeren Gesetzes erscheint, übt nicht bestimmenden Einfluß auf den Willen: vielmehr wird durch das Berbot des Gesetzes die innere Begierde gesteigert, die Sünde ift nun nicht mehr unbewußt, sondern wird als bewußter Widerspruch gegen das Gesetz empfunden. Diesen Vorgang meint der Apostel Römer 79-10: "Ich aber lebte ohne das Gesetz einst; als aber das Gebot fam, lebte die Sunde auf, ich aber starb, und jo erwies sich mir das Gebot, das zum Leben (gegeben war), eben dasselbe als Ursache des Todes". Bei zunehmender Erfenntnig wird der Zwieipalt immer druckender, die innere Zerriffenheit tritt stärker hervor.

Wäre der Mensch seiner Natur nach schlechthin unfähig zum Guten -- nach der Lehre der Konkordienformel kann

der natürliche Mensch dem Guten nur widerstreben - jo ware ohne magische Umschaffung die Erlösung unmöglich. Soll das Gute nicht bloß äußeres Befet bleiben, fondern foll es die wirksame Macht des Menschen werden, so mujjen auch gute Triebe im Menschen vorhanden sein, die das Ideal bejahen, auf dasselbe hinftreben. Die oft gehörte Behauptung: "Der Menich handelt nur aus Egoismus" ift einfach widerfinnig. - Für die weitere Entwicklung des Menschen kommt der Umstand sehr in Betracht, daß er nicht vereinzelt auf sich allein steht, sondern in ganz bestimmte Kreise der Nationalität, des Volkslebens gestellt ift. Der Einzelne ift ein Blatt am Baume der Menschheit; er ift abhängig von ber Gesellichaft, von den sozialen Berhältniffen, in denen er lebt: die Anschauungen und Gewohnheiten seiner Umgebung find von entscheidender Bedeutung für seinen Charafter. So verkehrt die hauptfächlich von der Sozialdemokratie vertretene Behauptung ift, daß der Einzelne Nichts, die Maffe, das sogen, milieu aber Alles bedeute und Alles erfläre - eine Theorie, wodurch das Entstehen wahrhaft großer, schöpferischer Persönlichkeiten entweder überhaupt geleugnet oder doch zum unerflärlichen Räthsel gemacht wird — so entschieden muß boch betont werden, daß die jozialen Berhältnisse gar oft entscheidenden Einfluß ausüben nicht bloß auf die Denkweise, fondern vor Allem auf die Willensrichtung. Schon in der Entstehung ist der Mensch nicht Urfache seiner felbst: wie sich förperliche Eigenschaften vererben, im guten und im bofen Sinne (Fortes creantur fortibus et bonis Horaz Carm. lib. 4. Dde 4,9), jo auch geistige Unlagen und Kräfte. ift der Mensch ichon in der Geburt ein Erbe der Ber= gangenheit seines Volkes; durch die Nationalität ist das Beprage in gang besonderer Beise bestimmt. Vor Allem übt die eigne Familie bedeutsame Einwirkung aus. Gehr felten find in einem Menschen alle Anlagen und Triebe gleichmäßig entwickelt: oft entspricht einem Vorzuge ber einen Seite ein Nachtheil, ein Zurüchleiben auf der andern. So erklart es sich, daß für Alle, die einem wohlgeordneten sittlichen Lebens= freise entstammen, die Erziehung zum Guten viel leichter fein wird, daß viele der allerschwerften Bersuchungen ihnen erspart bleiben. Wenn Solche nun eine annähernd normale geistige und sittliche Entwicklung erleben, so ist das wahrlich nicht ihr eignes Verdienst, sondern Gottes Gnade. (1. Kozinther  $4_7$ : "Was hast du, was du nicht empfangen? Haft du aber empfangen, was rühmest du dich, als hättest du nicht empfangen [sondern dir aus eigner Kraft erworben]?"

Das Bute ift eine Macht geworden in der Beschichte. die Menschen erziehend und bildend: hauptsächlich durch das Christenthum, die Religion der reinen Gottes= und Menschen= liebe -- aus diesem Gefühle des unbedingten Werthes der Erlösungsreligion ertlärt sich der übertriebene Ausspruch: Extra ecclesiam nulla salus — aber auch schon durch die Staatsordnung, die Macht des nationalen Beiftes, burch Wiffenschaft und Alles, was man im weitesten Sinne zur geistigen Kultur rechnen fann. Aber: Wo viel Licht, ift starter Schatten - das bewahrheitet sich auch hier. Das Bofe, das der sittlichen Idee Widersprechende, besitzt auch eine große Gewalt in der Welt, die durch ungefunde soziale Verhältniffe, durch verkehrte Anschauungen, durch Eigenwilligkeit gesteigert wird. Der Einzelne tritt, sobald er geboren ift, in einen schon mannigfach bestimmten Rreis: Die bier gesette Gigenart wirft auf seinen Charafter. Wie es anerschaffene Begabungen giebt, die, richtig ausgebildet, den Menschen zum Größten und Höchsten befähigen, so giebt es auch anerschaffene bose Unlagen. Die Schuld der Voreltern wirft noch auf späte Geschlechter: verkehrtes, ausschweisendes Leben der Ahnen verichuldet 3. B., daß die Entel mit abnorm starten sinnlichen Trieben geboren werden, ja, daß selbst unnatürliche Neigungen ihnen anhaften. Ift es da nicht erklärlich, wenn es ihnen bedeutend erschwert wird, jenen Trieben zu widerstehen, die für Menschen unter normalen Berhältnissen gar feine Gefahr in sich schließen? Es ift natürlich immer eigne Schuld vor= handen, wenn Solche dem Bosen zum Opfer fallen: niemals ist der Mensch im sittlichen Leben einem äußeren Muß unter= worfen; er fann auch der schwersten Versuchung siegreich widerstehen; aber die Sünden, denen Andre mit Leichtigkeit ausweichen, sind für sie faum überwindbar. Ferner: wie itark wirken bose Gewohnheiten, schlechte Erziehung: die Schuld

der Ahnen, die sich von Geschlecht zu Geschlecht gesteigert fortgeerbt hat, tommt bei den Nachgeborenen in furchtbarer Beise zum Ausbruch. Das ist die schmerzvolle Bahrheit von der Erbfunde, die dem Menichen feit der Schuld der erften Eltern anhaftet. Und doch fühlen wir, daß wir dem Menschen in solchen Berhältnissen nicht die volle Verantwortung für jein Thun aufburden können. Berderbliche Eigenschaften, denen eine starke und weise Erziehung erfolgreich gesteuert hätte. kommen hier ungehemmt zur Entfaltung, wo die sittlichen Kräfte gar nicht geweckt sind, ja vielleicht gar das Triebleben auf widersittliche Bahnen durch gewissenlose Eltern geleitet ift. All' solche Umstände wirken darauf bin, daß die Gewalt des Bosen gesteigert wird, daß der Mensch von Berbrechen zu Berbrechen eilt. Und doch jagt uns unser Befühl, daß wir hier durchaus nicht bloß zu verurtheilen haben, sondern tiefes Mitleid empfinden muffen. So erzählt man von einem an= gesehenen hollandischen Arzte, daß er beim Besuche eines Freundes in heftige Thränen ausbrach. Auf die Frage nach der Ursache erflärte er: "Ich sehe eben, wie ein Mörder gunt Richtplat geführt wird. Hatte ich die Erziehung genoffen, wie er sie gehabt hat, ware ich den Ginfluffen ausgesetzt gewesen, unter denen er gestanden hat - ich würde heut an feiner Stelle hingerichtet!!"

Das Leben mancher Menschen bildet eine Kette von grausiger Geschlossenheit: jeder Schritt führt tiefer in Sünde hinein. Wir brauchen nur anzudeuten: Die Roth, der schwere Kampf ums Dasein zwingt gar viele an und für sich edel angelegte Franen zum Dienste der Sünde und wirft leicht darauf hin, daß das höhere Gesühl geschwächt wird — die erste Schuld war vielleicht Mangel an Ersahrung und zu großes Vertrauen, das getäuscht worden ist. Die Gesellschaftsmoral verurtheilt solche Unglückliche, ja überhäuft die Sünderin mit Verachtung, statt sich zu erbarmen, sie zu erheben, zu trösten: aber unser Herr und Erlöser dentt in seiner Heilandssliebe ganz anders; er spricht mit göttlicher Milde Evgel. Joh.  $8_{1-11}$ . Dst ist es selbst dem redlichsten Willen nicht möglich, wieder auf gute Bahnen zu gelangen. Für einen z. B. mit Zuchthaus Bestrasten ist es sast ein Ding der Uns

möglichkeit, wieder in geordnete Lebensverhältnisse zu gelangen. So zieht ein Berbrechen vielleicht eine Kette von neuen Uebelthaten nach sich.

Wir erfennen durch diese Beispiele, daß das sittliche Urtheil über das Boje fich nicht richten darf nur nach dem Werthe des verletten sittlichen Gutes, sondern nach dem Grade perfonlicher Berichuldung, d. f. nach dem Maße, als der Thater ein Bewußtsein der Berwerflichkeit seiner Handlungsweise gehabt hat, und nach dem Ziele, welches er durch seine That erstrebt hat. Die Disharmonic von Schuld und Strafe tritt gerade in den erwähnten Fällen flar zu Tage: Der Mensch wird oft durch eine Röthigung, die fast einem äußeren Zwange gleichkommt, zum Bojen veranlagt; eine fleine Schuld wird ungeheuer schwer bestraft. Die Schuld an dem objektiven Bösen trägt ja immer in gewissem Sinne der Thater; denn durch einen perfonlichen Willens= Entschluß hat er sich für die betreffende That entschieden. Alber in fehr vielen Fällen liegt die hauptschuld nicht auf Seiten der Perfonlichkeit, sondern auf Seiten von Ginfluffen, die sich dem Willen des Einzelnen entziehen, in fozialen Ber= hältnissen, die ihm unüberwindliche Schranken entgegensetzen: die Schuld ift also hauptsächlich Gattungsschuld. die Krantheit des gangen Körpers in einzelnen Giterbeulen jum Ausbruch fommt, jo die Krantheit der Gesellschaft in einzelnen Sundenthaten und Verbrechen. Das ift die Un= schauung vom Wesen des Bosen, welche man furz die Idee der tragischen Schuld nennen fann.

So sehen wir, daß es verkehrt ist, die Straswürdigkeit rein nach äußerem Schematismus zu messen und etwa für bestimmte Sünden die ewigen Höllenstrasen in Aussicht zu stellen. Sobald man schematisch bestimmte Kategorieen von Sünden als Todsünden bezeichnet, welche unvergebbar seien, verfällt man in diesen Fehler. Die evangelische Kirche hat aber solche Unterscheidung grundsählich verworfen. Aber, sagen die Gegner der Apotatastasis: "Für jeden Menschen trete mit dem Augenblicke des irdischen Todes der Zeitpunkt ein, nach welchem eine Bekehrung ausgeschlossen seit wer bis dahin nicht gewonnen sei, verfalle der ewigen Berdammniß".

- Berfolgen wir die oben gegebenen Beispiele, fo haben wir die Einsicht gewonnen, daß die traurigen Lebensschicksale, die den Menschen immer tiefer in Schuld verstricken, Manchem gar nicht Zeit und Gelegenheit zur Bekehrung geben. haben die Stimme der Wahrheit nicht gehört, oder, wenn fie ihnen auch gepredigt ift, der Wille war zu schwach, sich aus ber Umklammerung der Gunde zu befreien. Berfolgen wir nur aufmerkfam die Berhältniffe des praktischen Lebens: auch in solchen Menschen lodert der Funte des Göttlichen; ein tiefes und lebhaftes Gefühl beseelt auch sie; ja, vielleicht zu lebhaft, um ihnen nicht durch Leidenschaften gefährlich zu werden. Der Wille zum Guten lebt in der dunklen, un= bestimmten Sehnsucht des Herzens, aus jener erdrückenden Sundenmacht befreit zu werden, aber die Rraft ift dem Rampfe mit dem Leben nicht gewachsen. Und da sollte Gott ewig verdammen? Da gabe es keine Erlösung?

Und ferner. Welcher Mensch erreicht denn das normale Biel des Lebens, also 70 Jahre? Wie viele fterben vor der Zeit, vielleicht im zarten Kindesalter? Wie viele werden durch heimtückische Krankheit, durch verzehrendes Siechthum früh Dahingerafft! In einer Schlacht trifft in einer Stunde die mörderische Rugel Tausende von jungen, hoffnungsvollen Menschen, der Krieg kostet vielleicht Hunderttausenden das Leben: wer von ihnen bis zu diesem, von ihnen vielleicht vor einem Monat noch nicht geahnten, Zeitpunkte den entscheidenden Schritt im inneren Leben noch nicht gethan hat, - der ver= fiele ewiger Qual!? Solche Strafe kann doch nicht der Gott der Liebe verhängen, wie ihn das Christenthum bekennt. hier drängt fich die Idee der Apokatastasis mit Rothwendig= keit auf: die Disharmonieen sollen aufgelöst werden, die in die Menschenfeele gelegte Entwicklungs=3dee foll zur Wirklich= feit werden, wenn nicht in dieser, so in jener Belt.

Das Böse in der Menschheit nimmt mannigfache Gestaltungen an. In den weitaus zahlreichsten Fällen lassen sich die Verknüpfungen nachweisen, durch welche der Mensch zum Thun des Bösen gekommen ist. Es zeigt sich, daß nicht Alles persönliche Schuld ist, daß zum Theil auch Schuld der Gattung vorliegt; die Strafe kann sich aber nur nach dem richten, was

persönliche That ist. Schon in irdisch=menschlichen Ver= hältniffen wird diefer Umstand in Betracht gezogen; baruuf beruht der rechtliche Begriff der mildernden Umftande, deren Zubilligung dem Ermessen des Richters (bezw. der Geschworenen) anheimgestellt ist. Für ein menschliches Auge laffen fich die oft verborgenen Zusammenhänge des Bojen im Menschenleben vielleicht schwer nachweisen; im Allgemeinen hat aber das Gefühl einen sicheren Magstab, indem es beim Unschaun solcher Arten des Bosen, wie wir sie vorhin geschildert haben, lebhaftes Mitleid empfindet. Was ift doch Mitleid? Gin Mit-Empfinden fremden Schmerzes, den wir darum theilen, weil wir uns fagen, daß wir in dem gegebenen Falle vielleicht auch in schwere Schuld gerathen wären: es ift also ein ideales Mit-Leiden, beruhend auf dem sympathischen Triebe der Menschennatur. Auch das geschichtliche Urtheil fennt diesen Faktor. Gerade die neuere, historisch=genetische Betrachtungs= weise nimmt bei der Beurtheilung von Charakteren auf die Zeitumstände Rudficht, auf das Maß der Entwicklung des sittlichen Bewußtseins der handelnden Bersonen; darum muffen beispielsweise Grausamkeiten in der vorchriftlichen Beit entschieden milder beurtheilt werden, weil die ideale Größe der Menschenliebe noch nicht entwickelt war. Sier gilt der Beweggrund, den Rant geltend gemacht hat: Nam genus et proavos, et quae non fecimus ipsi vix ea nostra puto. Dasselbe wird auch durch den -- oft in falscher humanität zu weit ausgedehnten - Sat ausge= bruckt: Tout comprendre est tout pardonner. Wir werden nicht fehl gehen, wenn wir behaupten, daß vor dem Gerichte Gottes diese Grunde auch gelten werden. Man brancht nur einmal auszudenken, was eigentlich mit der Annahme gesetzt fei: Ein Menich in irdischen Berhältniffen, bei dem durch üble Unlagen und schlimme soziale Lage das Bofe in Thaten ftark hervorgebrochen ift, wird dafür ewig gestraft: d. h. für ihn giebt es nur Leiden, und zwar furchtbare, die durch keinen Trost, feine Hoffnung auf Errettung gemildert werden! Und das für die Schuld eines furzen Lebens, für eine Schuld, beren Burgel vielleicht in bem Bergeben einer einzigen Stunde liegt! Ueberdies handelt der Mensch doch oft in Seftigkeit,

in Leidenschaft, wo also schon das flare Bewußtsein getrübt ist und ihn also nicht die volle Verantwortung treffen kann: ja, in den seltensten Fällen besitzt er die erforderliche Einsicht, um sich alle Folgen seiner Handlungsweise vor Augen zu führen, — es ist mithin nicht böser Wille, sondern zum guten Theile Mangel an Einsicht, also Schwäche.

Wenn für Menschen der Art, wie wir zu schildern verssucht haben, die Besserung im Jenseits ausgeschlossen ist, so könnte es doch nur Gottes Wille sein, der sie verhindert: das ist aber kein Gott, dessen Weltzweck das Gute ist, sondern ein Gott, dessen in dunkler furchtbarer Macht besteht.

So ergiebt sich aus der Betrachtung der erfahrungs= mäßigen Wirklichkeit, daß das Bofe nicht zum Wefen des Menschen gehört, jo daß eine Erlösung ausgeschlossen ware. Man braucht teine magischen Ginwirfungen zu Bulfe zu nehmen, um in den bisher betrachteten Fällen die Ueberwindung des Bojen vorzustellen: Die sittliche Erziehung, welche an Die im Menschen angelegten Reime des Guten anknüpft, fann die Sunde besiegen. Ift diese Erziehung im Diesseits nicht zum Albschluß gelangt, so wirkt die göttliche Liebe im Zenseits auf das erhabene Ziel hin. Es liegt ja im Wesen der Liebe Gottes, Die zugleich die höchste Weisheit ift, daß sie Nichts aufgiebt, daß sie immerdar zu helfen und zu retten sucht: follte sie da jo Biele, die sich nach Errettung sehnen, in ewiger Ber= dammniß belassen? Auch ist in ihnen ja das Gefühl der Sunde fehr lebhaft: das Bewußtsein, daß der fundliche Bu= stand ihrem mahren Besen widerspricht, wecht die Sehnsucht nach dem sittlich Guten, feuert das Streben an nach dem Ideal. Da gilt das Wort Augustins, das er in seinen Be= kenntnissen an Gott richtet: Tu nos fecisti ad Te; et cor nostrum inquietum est, donec requiescat in Te. Diesem Gedanken, der den tiefften Bug der menschlichen Perfonlichkeit ausdrückt, wird aber nur genügt durch die Apokatastasis.

Bährend dieser Ausspruch mehr das unmittelbare relizgiöse Gefühl darstellt, sindet der Gedanke seinen theologischen Ausdruck in den Aussührungen des großen Scotus Erigena, De divisione naturae, Buch 5, Kapitel 26: Nostra natura nihil aliud appetit. nisi summum bonum. a quo veluti

principio incipit moveri, et ad quod veluti finem motum suum accelerat. Tota siquidem rationalis creatura, quae proprie in hominibus intelligitur subsistere, etiam in delictis suis perversisque antractibus Deum suum, a quo est, et ad quem contemplandum condita est, semper quaerit. Rationabilis quippe natura nunquam malum appetit, in multis tamen fallitur et decipitur, falsa pro veris approbans, quod proprium est erroris, et non rectam viam ingredientis ad summum bonum, quod semper quaerit.

Hiermit ist aber die Frage noch nicht beantwortet, ob aus diesen Gründen eine αποκατάστασις πάντων, d. h. die Erlösung aller Menschen aus dem Elend der Gunde gu lebendiger Gottesgemeinschaft folge. Es läßt sich nicht be= ftreiten, daß es Menschen giebt, in welchen das Bose eine fo große und verderbliche Macht gewonnen hat, daß sie einer Erlösung zu widerftreben scheinen. Es giebt doch manche Fälle im Menschenleben, in denen die Erklärung des Bofen aus der Idee der tragischen Schuld sich nicht rechtsertigen läßt; wenn Solche das verdiente Strafgericht ereilt (zunächst im irdischen Leben), so empfinden wir fein Mitleid, sondern eine gewisse Genugthung, daß das Bofe als der schlechthinige Widerspruch gegen die sittliche Weltordnung, der Strafe für feine Schuld verfällt. Aber auch hier ist es nicht die Freude am Untergange des Betreffenden, welche uns bestimmt, fondern das sittliche Gefühl, daß die verlette sittliche Belt= ordnung nun wieder hergestellt ift, daß Reiner ungestraft sie lästern darf durch seine Thaten. - Belche Formen des Bosen sind es nun, für welche dies Urtheil gutrifft? Richt diejenigen, denen man im letten Grunde ihre Entstehung aus ber Sinnlichkeit nachweisen fann, die in mangelnder Berr= schaft des Beiftes über das Fleisch, über Leidenschaften und Triebe, ihre Burgel haben, sondern solche, die aus dem Selbstischen entspringen, deren Grundform der Egoismus ift. Bier entfaltet ber Bille eine große Energie, mahrend bas Remgeichen bes finnlich Bofen Willensschwäche und Haltlofigfeit ift. Selbstische Charaftere gebranchen Die Klarheit ihres oft durchdringend scharfen Berftandes, die hartnäckige Unbeugsamkeit ihres Willens zur Befriedigung ihres schrankenlosen Egoismus. Hier zeigt sich die Wahrheit des Spruch= worts: Corruptio optimi pessima. Während Charaftere, beren Streben auf das Gute, auf Berwirklichung der höchsten Ideale gerichtet ift, alle Kräfte ihres Beistes und Willens in den Dienst der herrlichsten Aufgaben stellen, raftlos und feurig durch ihre geniale Ueberlegenheit alle Hindernisse überwinden, und dadurch das (Brößte und Erhabenste fertig bringen, zwingen Charaftere, die nichts Söheres fennen als ungezügelten Egoismus, zwar auch allen Widerstand nieder, aber nur um fich felbst an die Stelle zu seten. Ungegahmte Berrichsucht, glühende Begierde nach Macht und Einfluß, Erjagen äußerer Erfolge (seien es große oder geringe), sind die Triebsedern ihres Handelns. Sie entwickeln staunenswerthe Klugheit, ihre Ränke sind so fein gesponnen, daß Riemand fie durch= schaut: so setzen sie sich über alle Schranken hinweg. Gelingt ihr Borhaben nicht gleich, so gebrauchen sie die Mittel der Falschheit, der Seuchelei und Verstellungskunft, um langfam, aber sicher, das Erstrebte zu erreichen. Ist nun für Solche eine Apokatastasis ausgeschlossen, so daß für sie die Ewigkeit ber Söllenstrafen gefordert werden mußte? Wir wollen ben Nachweis versuchen, daß auch hier die Erwartung der Apo= katastasis sich mit Nothwendigkeit ergiebt.

Es giebt Menschen, die allen sittlichen Gesegen Sohn sprechen und wähnen, sie können die Welt aus den Ungeln heben. Aber das Gottesgericht ereilt auch sie. Es beibt bei dem alten Bibelworte: "Frret euch nicht, Gott läßt sich nicht spotten. Was der Mensch saet, das wird er ernten." Lange mag es wohl den Unschein erwecken, als könne sich der Mensch von allen Schranken losreißen und doch sich selbst behaupten. Aber unser Gott hat Mittel, selbst den zuversichtlichsten, frechsten Sunder zur Besinnung zu bringen. Wer Gott als die Liebe verschmäht, der muß Gott als Richter spuren. Freilich wird es in vielen Fällen lange währen, bis der Bofe gur Er= fenntniß fommt, daß sein Beg der verkehrte war. Schon deshalb, weil die sympathischen Triebe, die altruiftischen Ge= fühle im selbstisch=Bosen sehr schwach ausgebildet sind, während der sich selbst behauptende Wille energische Kraft besitzt, wird Bener der sittlichen Umkehr bedeutende Schwierigkeiten ent=

gegensetzen. Zumal wenn ein Solcher über äußere Macht verfügt und sie rücksichtsloß gegen alle ihm unbequemen Menschen anwendet, scheint der äußere Erfolg auf seiner Seite zu fteben; er fühlt mithin durch die lleberschreitung ber sittlichen Besetz seine Zwecke gefördert. Könnte der Mensch fich wirklich außerhalb der sittlichen Beltordnung stellen, könnte er fich den Einwirkungen Gottes entziehen, fo ware es deutbar, daß ein Solcher im Bofen dauernde Befriedigung fände. die sittliche Weltordnung stellt sich stets wieder her. Schon darin zeigt sich der erfte Zweifel an der Berechtigung des eignen Thuns, daß der felbstisch=Boje glaubt, keinem Menschen Bertrauen schenken zu durfen, weil er felber nur Bofes von den Menschen erwartet, da er sie nach sich selbst beurtheilt. Damit giebt er schon unbewußt zu, daß durch die Mittel der Bosheit sich feine Gemeinschaft erhalten läßt. Da es nun in der menschlichen Natur begründet ift, daß der Mensch nicht für sich allein in der Behauptung der eignen Persönlichkeit Befriedigung finden fann, sondern der Gemeinschaft in irgend welcher Form bedarf, so wird sich bald zeigen, daß der selbstisch= Bose boch mit aller Energie seines Willens das wahre Glück nicht erreicht hat. Er fühlt sich innerlich vereinsamt. Die Schwierigkeit, das mit so viel Bosheit aufgerichtete Wert zu erhalten, wird ihm immer deutlicher. Bald erkennt er die Schwierigkeit als Unmöglichkeit. Er mag wohl versuchen, die in stillen Stunden sich ihm aufdrängende Ueberzengung von der Bergeblichkeit seines bosen Thuns aus seinem Innern zu verbannen; aber nur gualender werden die Zweifel, die sich zu lauten Vorwürfen steigern. Bielleicht sucht er sich durch Sophistik einzureden, der Glaube an die göttliche Beltordnung sei ein leerer Bahn, aber die innere Unruhe läßt sich nicht mehr bannen.

Der Mensch möchte wohl alle Schäße der Welt hingeben, um die verlorene Ruhe, den verscherzten Seelenfrieden wiedersugewinnen; aber entflohen, kehrt er nicht zurück. Das sind Stunden, von denen Apokal. 96 gilt: "In selbigen Tagen werden die Menschen den Tod suchen, und ihn nicht finden; und werden begehren zu sterben, und der Tod wird von ihnen fliehen." Das sind Höllenqualen — es wäre ungereimt,

an einen Teufel zu deuten, wie ihn die Volksvorstellung aus= malt -, der Teufel fitt in der eignen Bruft, es ift die Stimme des Gewiffens, die dem Ruchlosen Tag und Racht feine Ruhe läßt; er glaubt ben Gedanken an feine Schuld vergessen zu können; siehe da, im nächsten Augenblicke stellt sich der unheimliche Mahner wieder ein! Das ist die schreckliche Bahrheit von dem Burme, der nicht ftirbt, von dem Feuer, das nicht verlöscht. Jeder Genuß wird vergiftet, jede Freude vergällt - es giebt Menschen, die nie im Leben lachen, die Diesen harmlosen Ausdruck froher Gemüthsstimmung nicht zu fennen scheinen: ob da nicht eine geheime Schuld die Seele bedrückt, daß sie wie eingeschnurt find und nicht frei athmen fonnen? Diese Qualen fonnen sich auch negativ außern, in ber Furcht. Mißtrann gegen alle Menschen ift immer ein Beichen von innerer Zerriffenheit. Sat man es nicht erlebt, bag blutdürstige Tyrannen, gefürchtet von Hunderttausenden, selbst furchtsam waren bis zum lebermaß? Es ist das Gefühl: Du hast den Menschen so viel Boses gethan — es wäre die gerechte Strafe, wenn dir ebenso geschähe!

Das ist die schwerste Strafe für Verbrechen, daß die Er= innerung an die verübte Bosheit fich nicht bannen läßt; fie zehrt den Menschen innerlich auf, sie raubt die ruhigen Stunden; fein Troft, fein Zuspruch macht die Höllengeister weichen. wird das Herz des Bosen heimgesucht von der göttlichen Strafe; die jpate, nuglose Reue ruckt unablässig die Bilder ins Gedächtniß, denen man entrinnen möchte. Wohl entschließt sich der Gequälte oft zur Flucht; es ist aber, als seien Gifen= laften an feine Fuße geheftet; alle Stimmen der Natur nehmen unheildrohende Gestalt an. Und ware es der Bedanke an Bespenster: wohl sucht der Bose sich zu überreden, ja er lacht über seinen thörichten Aberglauben: er fann die franthafte Furcht nicht los werden. Die Schuld zu bugen, ift wohl in ruhigeren Stunden der Bunich: aber der Muth fehlt, zu be= fennen; so eilt der Mensch einher, von Erinnnen gehett, bis er das Grab findet oder vorzeitig dem Dasein, das ihm gur Qual geworden, ein Ziel fest.

Die härteste Strafe für den Sünder liegt darin, daß er sehen muß, wie all' seine bosen Bestrebungen vergeblich sind.

Um Schlusse eines solchen Lebens thut sich mit erschreckender Marheit die Thatsache auf, daß der bose Weg, zu dem der Mensch sich entschlossen, ibn nur zum Berderben geführt hat. Es fann dem Bosen nicht verborgen bleiben, und fame ihm die Erkenntniß auch erst spät, vielleicht am Ende des irdischen Lebens. Selbstvorwürfe nagen am Mart bes Lebens; die Freudigkeit ift auf immer dahin! Das Dasein erscheint dem Bosen schließlich wie ein Grab, dem Moder entströmt. Es ist gang verfehrt, anzunehmen, die Strafe des Bosen muffe eine äußerlich sichtbare sein, 3. B. Berluft von Beld und But. Rönnen denn schwere Sünden, also vertehrte Bustande des Gemuths und des Willens, außerlich abgebüßt werden, wie man für ein verlettes Rechtsobjeft Schadenersag leistet? Die Gunde, die gottwidrige Entscheidung des Billens, fann auch nur im Innern gestraft werden: Bewiffenspein, Friedlosigkeit find die Bergeltung. Das ift, als wenn die Nacht der Hölle das Leben eines Golchen verfinstert habe. Das Boje straft sich durch seine eigne Zwecklosigkeit. Der Mensch eilt von Drt zu Drt, er glaubt durch Erschöpfung endlich Ruhe zu finden: Das Bose, die Schuld, eilt mit, sie läßt ihn nicht zu Athem kommen: "Unftät und flüchtig sollst du sein auf Erden." Dasselbe meint Scotus Erigena, wenn er über das Weltgericht spricht, Buch 5, Rap. 38: Nam quod in ecclesiastico symbolo fides catholica confitetur, dicens: Inde venturus judicare vivos et mortuos, non ita debemus cogitare, ut localem motum ipsius, seu ex intimis naturae sinibus in hunc mundum processionem quandam intelligamus, donec visibilibus membris corporeis sensibus judicandorum appareat; sed adventum ipsius unusquisque bonorum et malorum intra se ipsum videbit in sua conscientia,

Die Kirchenlehre bringt zwei Puntte in Erwägung, die wir nicht übergehen dürfen. Sie behauptet, es gäbe Verstockung, die unheilbar wäre; anßerdem müsse bei der Sünde wider den heiligen Geist die Unvergebbarkeit behauptet werden: Dadurch sei aber die Apokatastasis, mins destens die ånonarástasis kanton, hinfällig geworden.

Der erste der erhobenen Einwände erledigt sich leicht durch Hinweis auf die vorhergehenden Erörterungen. Es

hat sich gezeigt, daß es Menschen giebt und Arten des Bojen, - und zwar des felbstisch=Bosen - bei benen das Gewissen jo gut wie erstorben scheint. Aber mit unsehlbarer Folge= richtigkeit stellt sich das Gewissen wieder ein, und erhebt die peinigenosten Vorwürfe. Daß ein Mensch wie Franz Moor ruhig fortlebte bis an fein Ende, ohne daß ihm die Berwerf= lichkeit seines Thuns zum Bewußtsein gekommen, ist eine pinchologische Unmöglichkeit. Natürlich muffen die Thaten derartige fein, daß das zu der betreffenden Zeit gegebene sittliche Urtheil sie als bose erkennen fann. Wir dürfen bei= spielsweise nicht bei den Wilden in Afrika und den noch viel tiefer stehenden Auftralnegern das Maß unfrer sittlichen Erfenntnig vorausseten. Jene sind Menichenfresser, ohne das Gefühl der Berdammungswürdigkeit diefer Gewohnheit zu tennen: es ift eben Bolkssitte, daber fällt diefer icheugliche Brauch dem Einzelnen nicht zur Laft. Wenn sie hierbei feine Gewissensbisse empfinden, so ift das nicht etwa ein Beichen von Berftockung, sondern nur ein Beweis dafür, daß ihr Bewissen noch schlummert, wie bei Kindern, die auch manchmal in naiver Weise grausam sind. Es ist also Aufgabe der Kulturvölter, da bessernd einzugreifen, die rohen Bölfer zu höherer Gesittung zu erziehen. Auch darf die Thatsache nicht vergessen werden, daß es neben Bölkern mit den edelsten Unlagen auch solche mit üblen Eigenschaften des Nationalcharafters giebt, - dafür dürfen wir aber den ein= zelnen Volksgenoffen nicht in dem Maße verantwortlich machen. — Ift nur der Gedante energisch festgehalten, daß alle Menschen Gott zu ihrem Schöpfer haben und nicht den Teufel, jo ergiebt sich mit Nothwendigkeit, daß Alle das Ebenbild Gottes an sich tragen, und sei es auch durch Die Flecken der Sünde bis fast zur Unkenntlichkeit entstellt. In dem Begriffe der Erschaffung aus Bott ift aber die fitt= liche Anlage mitgesett, d. h. das Bewußtsein der fittlichen Berpflichtung ift gegeben, gerade fo gut wie die Beiftes= Unlage in dem logischen Verstande jedem Menschen verliehen ist. Gar nicht zur Erkenntniß kommen könnte doch nur ein Mensch, welchem das sittliche Bewußtsein vollständig fehlte. Ihm ware es felbstverständlich, z. B. einen Andern zu er=

morden, ohne daß er die geringste Unruhe dabei empfande. Fehlt die Anlage aber gang, so fann sie auch niemals zum Durchbruch kommen, b. h. es ift unmöglich, daß ein Solcher jemals Borwürfe fühlte. Das Sittliche ift in feiner prattischen Ausgestaltung Sache des Willens, in seiner Bestimmung und Umgrenzung aber gehört es der intelleftuellen Seite bes Menschen an; was in einem bestimmten Jalle Pflicht sei, entscheidet der ermägende Berftand. Der oben angenommene Fall völliger Verftodung fest alfo, auf feine theoretischen Grundlagen gurudgeführt, voraus, daß dem Menichen außer dem sittlichen Urtheil auch jede intellettuelle Fähigkeit fehle. Bei absoluter Unkenntnig des Guten tonnte chenso wenig eine Bestrafung eintreten, wie beim Wahnsinn. Gin Solcher — wenn er wirklich egistirte — gehörte nicht ins Zuchthaus, sondern ins Frrenhaus. Und noch mehr: in solchem Falle wurde der Mensch vollständig aufhören, Mensch zu sein; er ware feinesfalls mehr Persönlichteit, deren Befen Selbstbewußtsein und Selbstbestimmung ift. Daß Bott hier ewig strafen könnte, wo doch schon der irdische Richter anerkennt, daß keine Strafmöglichkeit vorliege, ift ein widersinniger Gedanke. Bo alle Berantwortlichkeit aufhört, ift an Bestrasung nicht zu denken, am wenigsten an ewige Bestrafung. Unsers Wissens ist in der ganzen Menschheit auch nicht ein einziger Fall dieser Art nachgewiesen. Ueber= haupt gehört diese Frage mehr in das Gebiet der ärztlichen Wissenschaft, besonders in die Pragis des Frrenarztes, als in dasjenige des sittlich=Religiösen. Bas die Behauptung des absolut Bofen im Menschen anbelangt, so verweisen wir auf die bei Erörterung über den Teufel gegebenen Dar= legungen.

Schon in den Ausführungen des Neutestamentlichen Theils ist die Frage nach der Sünde wider den heiligen Geist berührt worden. Die Erklärungen dieser Sünde sind mannigsach. Jedenfalls ist die Ansicht unbedingt abzuweisen, nach welcher jede Sünde bei klarer Erkenntniß ihrer Sündhaftigkeit schon zur Sünde wider den Geist würde. Dann würden ihr nur die unbewußten Sünden gegenüberzustellen sein. Jeder Dieb 3. B. hat das sichere Bewußtsein, daß er mit dem Diebstahl

Sunde thut; aber darum ift er doch nicht jenes Bergebens ichuldig. Auf dem Standpunkte der Erlösungsreligion kann fie nicht vorkommen, wie Alexander Schweizer (Chriftliche Glaubenslehre, 2. Aufl. 2. Bd. S. 512 ff) fehr richtig bemerkt: "Sie tann nur in der Gefete greligion vorkommen. wie denn Chriftus diese Sunde nicht etwa abfallenden Jungern drohend vorhält, sondern feindlich widerstehenden Leuten der Besetzeligion. Gin Chrift fann Dieje Gunde somit nur be= gehen, wenn er ganglich wieder zur Gesetzeligion abgefallen ware und in dieser jo ichlechthin verstockt wurde, daß er für immer unfähig bliebe, wieder zur Erlösungereligion belebt zu werden." Holymann (Handfommentar zum N. T. 2. Aufl. 1892. 1. Bb. S. 136) weist darauf hin, daß alle Erflärungen der betreffenden Sunde, die auf einen innern Gefammtzuftand hinauslaufen, dem Zusammenhange nicht genügen. -- Dort war es die böswillige Lästerung des in Chrifto erichienenen Gottesgeistes, welchen die Pharifaer flar erfannten, die sie dazu brachte, daß sie im Begriffe îtanden, diese Gunde zu begehen. Es ift nicht gejagt, daß fie jie wirklich gethan hatten, jondern der Berr stellt fie ihnen nur als den furchtbaren Gipfel der Sundenbosheit eindringlich vor Augen, weil sie nahe daran waren, dies Furchtbare zu vollbringen. Da aber jede Sunde auf einen innern Be= jammtzustand ichließen läßt, ift die Frage nach den pjucho= logischen Bedingungen derselben wohl berechtigt. Buchner (Sandfonfordang S. 945) macht die Unterscheidung zwischen menschlicher Sunde, deren Urfache immer in einer bofen Luft oder Leidenschaft bestehe, und teuflischer Sünde, die in Saß gegen das Gute als das Gute, ja in Saß gegen Gott übergehe. Damit stehen wir aber vor demselben psychologischen Rathsel, welches sich uns bei Betrachtung des absoluten Bosenaufdrängte. Man hört wohl manchmal von Gottesfeindschaft gewisser Sunder sprechen; aber genauere Forschung ergiebt das Unzutreffende dieses Ausdrucks. In den meiften Fällen ist es Teindschaft gegen die bestehende Rirche, vielleicht aus verblendetem Parteifanatismus. Wer auf diesem Buntte fteht, der haßt doch Gott bez. die Kirche nicht als Solche, sondern aus dem Grunde, weil er sich an einzelnen Mängeln der ge=

ichichtlich bestehenden Kirche stößt, während er aus engherzigem Frrthum feine Partei als das allein Wahre anfieht. Erklärt fich doch felbst bewußte Feindschaft gegen die Religion zum größten Theile aus Einsichtslofigteit und Beschränktheit. Wir brauchen nur auf unfre früheren Ausführungen zurückzugreifen, in welchen wir gezeigt haben, daß der Wille felbst des bojeften Menichen nicht auf das Bofe gerichtet ift, jondern auf an und für sich erftrebenswerthe Guter. Wenn manche Dogmatiker die in Rede stehende Sunde als teuf= lische ansehen, so geben sie damit unbewußt zu, daß sie unter Menschen nicht vorkommen könne, weil sie dem Besen des Menschen widerstreitet. Sehr treffend erklart Lipfius (Dog= matif, 2. Aufl., S. 384): "Die absolute Bollendung des Bofen, welche die Kirchenlehre im Teufel personificirt, im Menschen aber (nach Matth. 1231. 32.) als Sünde wider den heiligen Beift bezeichnet, ber grundfähliche Saß des mit voller Rlarheit als foldes erfannten Guten und Göttlichen erscheint als eine psychologische Unmöglichkeit." Frage erledigt sich also durch dieselben Grunde, welche wir gegen die Eriftenz eines perfonlichen Teufels vorgebracht haben.

Um der Bibelftelle willen ist der Bersuch gemacht worden, die Unvergebbarkeit dieser Sunde dadurch zu begründen, daß Bott in einem ewigen Rathschlusse entschieden habe, diese Sunde niemals zu vergeben. Damit ift die Lösung des vor= liegenden Problems erst recht unmöglich gemacht. Das ist dieselbe Borftellung, die wir bei der Erwählungslehre guruckgewiesen haben, daß Gott manchmal auch außerhalb seiner fittlichen Weltordnung bez. religiösen Beilsordnung wirke durch befondere, in jenen Ordnungen nicht einbegriffene Willens= Entichluffe. Gin folches Sandeln Gott zuzutrauen, führte zum Unthropomorphismus; es fame darauf hinaus, daß Gott durch die von ihm selbst gegebenen Besetz Beschehens in der natürlichen, sittlichen, religiösen Welt behindert fei: außer= halb dieser handeln, hieße sie überhaupt aufheben, wodurch ein Selbstwiderspruch in das göttliche Wesen hineingetragen wurde. Jene Auskunft ift ein Verzweiflungs=Aft. Gott konnte eine Sunde nur dann fur unvergebbar erkaren, wenn fie ihrem innern Wefen nach unvergebbar ware, die Befehrung aus= schlösse. Wie wir auch die Sache wenden mögen, immer wieder kommen wir auf die Frage des absolut Bösen zurück: ist dies aber als unmöglich nachgewiesen (wie wir gesthan haben), so erledigt sich auch dieser Einwurf. Darum erklärt auch Alexander Schweizer (2. Bd., S. 512): "Te mehr man sich diesen Begriff klar macht, desto mehr weigert er sich im wirklichen Leben fertig vorzukommen, und sieht ganz aus wie eine drohende Beschreibung des Satanismus, ein Bild, sehr geeignet, jede Annäherung an diesen Gipfel der Heilosigkeit zu erschüttern."

Das möge an Einem Beispiele gezeigt werden. Wir jegen den Fall, ein fanatischer Jude spricht eine Lästerung über Chriftus aus, indem er die in ihm offenbare absolute Baterliebe Gottes verspottet. - Er fann die Gunde wider den heiligen Geift nicht begangen haben; denn er fieht in Chriftus eben nicht den Erlöser, er fieht in ihm nur Den, welcher den Juden ihre theuersten nationalen hoffnungen entriffen hat; er wurde an einen Meffias voll weltlicher Berr= lichkeit und politischer Macht glauben. Beil Jesus nun seinem Borftellungsbilde vom Messias nicht entpricht, fann der Betreffende in Jesu also nicht den Messias erkennen, folglich auch in Christi Thaten nicht eine Offenbarung Gottes. - Das absprechende Urtheil zeigt nicht, daß er das Gute als Gutes laftern wollte; er hatte eben einen verfehrten Begriff bes Buten, nämlich den des irdisch=politischen Messianismus. Wir tonnen einem Solchen wohl schwere Vorwürfe machen wegen seines engherzigen nationalen Fanatismus; aber die absolute Sunde hat er nicht begangen. -- Beiläufig mag Folgendes hinzugefügt werden: Es giebt Menschen, die sich große Bewissensangft machen, fie hatten die Sunde wider den heiligen Beist begangen. Diese haben es sicherlich nicht gethan; benn ihre Selbstanklagen (auf Grund irgend einer andern Sunde) beweisen beutlich, daß ihr Bewissen rege ift, daß fie also feineswegs eine unvergebbare, weil unbereubare Gunde verschuldet haben.

In den bisherigen Erörterungen ist der Nachweis verssucht worden, daß es ein absolut Boses nicht geben fann, weder au sich, also in der Form einer bestimmten Persönlichkeit

gedacht, noch auch im Menschen. Ferner hat sich ergeben, daß die Annahmen, welche mittelbar zu einer folchen Theorie führen wurden, die Boraussetzung völliger Berftockung und die Gunde wider den heiligen Beift, psychologisch nicht auf= recht zu erhalten find. Damit ift aber die Befferungs= fähigkeit aller Menschen gesett: In welcher Beise folgt darans die anonatastasis nanton? Da die Erfahrung lehrt, daß die Befferung der Menschen, die wenigstens im Grundsate angestrebte Richtung des Willens auf das sittlich Bute, auf die Idee der Bolltommenheit, bei fehr Bielen im Diesseits zu feinem oder doch nur zu einem fehr relativen Abschluß gelangt: so ergiebt sich für die theologische Spetu= lation die Aufgabe, jene Bekehrung im Jenfeits aus= geführt zu benten. Gine wissenschaftliche Begründung bes Lebens nach dem Tode zu geben, ist selbstverständlich nicht unfre Aufgabe; im Ginne der exakten Biffenschaften beweisen läßt fich ein folches überhaupt nicht. Schon aus dem Grunde muß ein folches Vorhaben abgelehnt werden, weil wir damit ein Gebiet betreten, welches jenseits unfrer Erfahrung liegt, und wir darüber also feine auf Erfahrung beruhende Er= fenntniß besitzen. Jedenfalls muß aber hier die gewöhnliche, in der Kirchenlehre herrschende Anschauung berührt werden, nach welcher mit dem Augenblicke des irdischen Todes die absolute Entscheidung über das ewige Schickfal erfolgt. Daß das allgemeine Weltgericht erst aus Ende des alder obros, der jetigen Beltperiode, gesetzt wird, macht uns hieran nicht irre. Denn damit ergiebt fich ein Zwischenzustand fur die Berftorbenen, welcher aber nach der Kirchenlehre nicht dazu dient, eine Aenderung in dem Schickfal der Menschen herbei= zuführen. Aus dieser Vorstellung ertlärt sich die seit der Benoch = Apokalypse ziemlich allgemein vertretene Unnahme, daß die Berdammten in eine Urt Borhölle gelangen, in welcher fie bis zum Zeitpunkte des Weltgerichts verbleiben. Die hieraus sich ergebende Disharmonie wurde zuerst nicht als drückend empfunden; denn zumal im Neuen Teftamente glaubte man das Weltgericht als nahe bevorftehend. Sa, der Apostel Baulus hofft diese Zeit noch jelbst zu erleben, wie namentlich aus dem 1. Theffalonicherbriefe und dem

1. Korintherbriefe hervorgeht. Für unfre Weltanschauung ist aber das Ende der Welt -- abgesehen davon, daß ein ab= folutes Aufhören der Welt, alfo der Schöpfung überhaupt, dem Begriffe Gottes widerspricht, dem das Schaffen nicht etwas Accidentielles, das zu irgend einer Zeit aufhören könnte, sondern etwas Wesentliches ist, der unveränderliche Ausdruck seiner Allmacht und Liebe - also zunächst das Aufhören des Sonnensnstems in unmegbare Fernen gerückt, jo daß sich uns die Frage aufdrängt: Wozu dieser Zwischen= zustand, in dem doch nichts Neues, kein Fortschritt, keine Läuterung für die Menschen eintreten könnte? Wenn schon orthodore Theologen an der Ewigkeit der Höllenstrafen fest= halten zu muffen glauben, wozu nicht gleich, sofort nach dem Tode, das Ergebniß eintreten laffen, wenn doch Nichts mehr zu hoffen sein foll? Es ist doch unstreitig eine furchtbare Grausamfeit, die Berdammten jo unausdenkbar lange Zeiten in der Vorhölle zu belaffen, bloß um fie nachher noch ent= setlicherer Qual zu überliefern. Die Scholastifer behaupten: Da nach dem Ende dieser Welt Alles in den Zustand der Bollfommenheit hergestellt werden soll, so werden die Ber= bammten diese Bolltommenheit dadurch empfinden, daß fie die Strafen nun um fo harter fühlen! Aus welchem Grunde rechtfertigt man diese Strafverschärfung, da nach orthodoxer Unsicht die Schuld der Verdammten sich in jener Zeit weder vermehrt noch vermindert haben foll? - Ganz ähnliche Be= denten gegen diese Lehre der Scholaftiker macht Alex. Schweizer geltend, 2. Bd. S. 587. - Man hat eben die alten dogmatischen Unsichten bestehen lassen, ohne zu prüfen, ob sie zu unfrer veränderten Belt-Erkenntniß auch passen. Außerdem, auf der Gegenseite, murde das ewige Leben in seinem Bollgenuß auch erft mit dem Beltende eintreten konnen; der lange Zwischenzuftand wurde für die Menschen die Hoffnung aufs ewige Leben vielleicht überhaupt vernichten. wenigstens aber wäre der Troft sehr problematisch.

## 3. Das Problem der menschlichen freiheit.

Bevor wir positiv die Jdee der Apotatastasis entwickeln, ist noch ein Einwand zu berücksichtigen, der sich auf das Wesen der menschlichen Freiheit gründet. Man sagt: "Solle die Willenssreiheit nicht zum bloßen Scheine herabsinken, so müsse die Apotatastasis verworfen werden; diese lasse sich nur halten auf dem Standpunkte des Determinismus." — Es ist ja nicht zu leugnen, daß manche Anshänger der Apokatastasis sich für den Determinismus erklärt haben; aber damit ist noch nicht gesagt, daß die Aposkatastasis sich nur auf diese Weise halten läßt.

Es sind verschiedene Theorieen über die Willensfreiheit aufgestellt worden. Der Materialismus behauptet, der Mensch werde immer durch absolute Nothwendigkeiten be= stimmt, denen er wohl oder übel folgen muffe. Diese werden nach der Art mechanischer Urfächlichkeiten geschildert: im Grunde seien es Naturtriebe, durch die das Leben der Menschen geregelt werde; von diesen könne er nicht loskommen. - Diese Theorie hält ja das Bahre fest, daß der Mensch zu einem Theile Naturwesen ist, und als foldes an die Natur= ordnung gebunden; in keiner Weise kann der Mensch die Natur= gesetze aufheben, durch die seine Existenz - sofern er Natur= wefen ift - geregelt ift. Dadurch wird aber die Willens= freiheit nicht erklärt, sondern aufgehoben. Die Naturgefete find gewiß die Grundlagen des menschlichen Sandelns, sofern alles Geschehen in der Ratur durch sie bestimmt ist; der Mensch muß sie als die Grundfattoren hinnehmen, mit denen er rechnen muß. Aber es ist doch Thatsache, daß der Mensch nicht bloß durch Raturtriebe bestimmt wird: für das Thier haben sie wohl zwingende Nothwendigkeit, es fann ihnen nicht ausweichen. Der Mensch ift nicht bloßes Naturwesen, -- eine Unsicht, die der materialistischen Fassung als Voraussehung zu Grunde liegt - sondern perföulicher Beift. Derartige Aufftellungen wurden eine Ethik, welche Die Befege für das vernunftgemäße sittliche Sandeln entwickelt, im

Grunde aufheben; sie werden bem Wesen des Menschen nicht gerecht. Folgerichtig würde bei solchem Standpunkte alle Berantwortlichkeit aufgehoben; denn wo ich einem blinden Zwange gehorche, kann von Schuld keine Rede sein.

Der Bradestinationismus erklärt: "Der Mensch ist in allen feinen Sandlungen von Gott unbedingt abhängig, und zwar so, daß der Mensch einfach den über ihn verhängten Willensrathschluß Gottes ausführt." Gegen Diese Lehre er= heben sich dieselben Bedenken, welche wir bei der Erwählungs= lehre beleuchtet haben. Gott wird hier zwar als absolute Raufalität gedacht, aber ohne jede fittliche Bestimmtheit; es wird übersehen, daß der Mensch sich im Bosen doch in gang anderer Beise von Gott abhängig fühlt, als im Guten. Bier würde jeder Unterschied des Guten und Bojen aufgehoben, fofern Beides in gleichem Mage auf Gott gurudgeführt wird; Dies führte zur Idee eines Fatum, einer Moira (wenn der Gottesbegriff nicht überhaupt verneint werden foll); eine dunkle, unbestimmte Macht steht über Gott. Durch die Idee der Moira, die noch über Zeus steht, deren Willen Zeus wohl erfunden, aber nicht andern fann, suchten die Bellenen das Räthsel der göttlichen Beltregierung zu löfen; dabei wird die göttliche Absolutheit nicht aufrecht erhalten. Ferner: der Mensch ift nach dem Bradestinatianismus völlig un= frei, seine Freiheit ist nur Schein und leere Täuschung. Während nach der vorigen Ansicht die Berantwortung durch naturalistische (bründe aufgehoben wurde, ift sie hiernach hin= fällig durch scheinbar religiose Voraussehungen.

Jur Vermeidung der Mängel der beiden oben genannten Theoricen scheint sich der Indeterminismus zu empsehlen. Nach ihm handelt der Mensch nicht nach äußerem Zwange, sondern nach dem liberum arbitrium indifferentiae. "Nach reiner grundloser Willfür entscheide sich der Mensch in jedem einzelnen Falle. Ein Handeln nach Gründen müsse verneint werden, da es Thaten gebe, in denen jede kausale Vermittlung ausgeschlossen sei; das betreffe hauptsächlich die sittlich gleichsgültigen Dinge, die sog. Adiaphora. Z. B. ob ich heute spazieren gehe, oder zu Hause bleibe — darin solge ich keinem Gesche, das thue ich aus mir selbst, fraft des liberum arbi-

trium indifferentiae. Auch handle man unter ganz gleichen Bedingungen das eine Mal anders als das andre Mal; ware das Thun kaufal-logisch bestimmt, so musse ein solches Berfahren unmöglich sein." Bei oberflächlicher Beobachtung leuchtet diese Lehre fehr ein, aber vor genauer psychologischer Brufung halt sie nicht Stand. Es ift von vornherein eine irrige Unsicht, zu behaupten, daß der Mensch sich immer die ethischen und logischen Grunde seines Sandelns flar machen muffe. Jeder gewiffenhafte Soldat 3. B. thut unbedingt und gern feine Bflicht, ohne an die Grunde zu deuten, die ihn hierzu treiben: Die Rudficht auf die Disciplin, auf den Fahneneid, den er geleiftet, und die dadurch übernommenen Berpflichtungen, gerade so wenig wie ein frommer Mensch sich vor dem Gebete den Nugen und Zweck des Gebets überlegt. Das find eben Fälle, in denen der menschliche Beift die Idee des Sittlichen so in sich aufgenommen hat, daß sie ihm selbstverständlich geworden ift. Der Edle fragt auch nicht, ob er in einem gegebenen Falle helfen foll, sondern er hilft eben: das Gut= Sandeln ift der Ausdruck feiner jittlichen Berfonlichfeit. Solche Beifpiele beweisen Nichts für den Indeterminismus, fo wenig es etwa ein Beweis gegen das logische Denken des Menschen ift, wenn er bei trigonometrischen Aufgaben die Funktionen anwendet, ohne an ihre Ableitung zu denken. Beil er einmal ihre Richtigkeit eingesehen und bewiesen hat, nimmt er fie nun als etwas Wegebenes bin, d. h., fie ver= treten ihm in der Trigonometrie die Stelle logischer Kategorieen. In Bezug auf die andern Beispiele muß erklärt werden: Die Grunde des Sandelns find dem Menschen oft verborgen, fie treten nicht flar ins Bewußtsein, weil fie mehr triebartig wirten. Der Mensch folgt in solchem Falle augenblicklichen Launen, beren Entstehung aber in psychischen Borgangen begründet ift. Daß derfelbe Mensch in zwei gang gleichen Fällen verschieden handle, ist ein Fehlschluß. Man hat nur an die Gleichheit der außeren Bedingungen gedacht, die Un= gleichheit der inneren aber vergessen. Derselbe Meusch läßt sich 3. B. das eine Mal zum Spielen um Geld verleiten, das andere Mal, von demfelben Freunde aufgefordert, weift er's zurud. Bas folgt daraus? Das erste Mal kannte er die

verderblichen Folgen des Spiels nicht: nun aber, da sie ihm bekannt sind, ist er innerlich ein Anderer geworden, und lehnt es ab.

Der Hauptmangel des Indeterminismus liegt aber in feinen ethischen Folgerungen. Zede Erziehung würde — wenn er der Wahrheit entspräche — unmöglich. Alle Er= ziehung beruht doch darauf, dem Menschen gewisse Brund= richtungen des Willens zu geben, auf denen der Charafter beruht. Sind diese Richtungen im Menschen zur Berrschaft gelangt, fo geben fie ihm beftimmte Ziele des Strebens, die Einfluß auf den Willen ausüben. Go tann der Erzieher feinen Zögling durch Gewöhnung an das Gute felbst gum Guten machen. Der Indeterminismus leugnet die Stetigkeit ber Willensrichtung; nach ihm fonnte ein= und Derfelbe heute ber Edelste sein und morgen der Schlechtefte. Außerdem: wenn fein Zusammenhang zwischen äußerm Sandeln und innerer Gemuthsverfassung besteht, fo hört jede Berantwortung auf. Ift das Sandeln nicht flarer Aus= druck der inneren Zustände, so wird die logische Berbindung zwischen der That und dem Thäter zerrissen. Auch ware in bem Falle die Ginheit des Selbstbewußtseins aufge= hoben oder doch fehr in Frage gestellt. Hus all' diefen Gründen ift die Theorie des Indeterminismus abzulehnen.

Rurz erwähnen wollen wir die Freiheitslehre von Kant. "Nach Kant kommt die Freiheit dem intelligiblen Charakter (homo vooóperor) zu, während im empirischen Charakter (homo pauróperor) die Nothwendigkeit herrscht. — Aber bei Kant bleibt das Verhältniß des intelligiblen (freien) und empirischen (nothwendigen) Charakters in Folge seines allgemeinen Dualismus zwischen Ideal- und Erscheinungswelt dunkel und schwankend; ihre richtige Deutung dürste darauf hinauskommen, daß der Mensch insofern frei ist, als er die Möglichkeit hat, gegenüber allem empirischen, zeitlich und zusfällig bestimmten Begehren sich selbst durch Reflezion auf die überzeitliche Wahrheit seines Vernunftwesens nach den hieraus geschöpsten Zweckgedanken zu bestimmen." (Psteiderer, Grundriß der christlichen Glaubens= und Sittenlehre, 5. Aufl. 1893. S. 236.)

Nur andeuten wollen wir die Versuche, durch welche Schelling und Schopenhauer das Freiheitsproblem zu lösen gedachten. Ihre Theorie kommt im Wesentlichen auf Folgendes hinaus: "Das zeitlose Ich schaffe fich einen persfönlichen Charafter. Dies sei der präcgistente Sündenfall der Seele." Nahe verwandt mit dieser Lehre ist auch die von Julius Müller in seinem Buche: "Die christliche Lehre von der Sünde" aufgestellte. Pfleiderer charafterisirt sie in seinem Werke: "Entwicklung der protestantischen Theologie seit Kant" S. 219 in folgender Weise: "Jeder, der in diesem irdischen Zeitleben mit der Gunde behaftet erscheint, habe in seinem außerzeitlichen Urftande seinen Willen abgewandt von dem göttlichen Licht zur Finsterniß der in sich versunkenen Sclbstheit." Aus dem augustinisch-tirchlichen Theologumenon von der unmittelbaren Theilnahme der Rachkommen Adams am Gundenfall folge "die Anerkennung eines dem individuellen Beitleben vorangehenden gemeinsamen und doch für Alle perfönlich freien Urfalles." So liege der Ursprung des Bosen "nur in einer rein geistigen That des freien Willens, in einer Selbstwerkehrung desselben, einem Sichlosreißen der rein geistigen Selbstheit, welche die unzeitliche Wurzel der freatürlichen Berfönlichkeit fei, von Gott, und ihrer felbstischen Erhebung zum herrschenden Pringip, also in einer perfon= lichen freien zeitlofen That der Gottverleugnung und Selbst= vergötterung."

In den Theoricen von Schelling, Schopenhauer und Julius Müller liegt noch weniger eine Erklärung unser Frage, als in den bisherigen Annahmen. Während diese an Gegebenes anknüpften und in gewisser Weise eine Deutung gaben, wird hier das Problem in das Gebiet jenseits der Ersahrung gerückt. Die im Alterthum viel vertretene Idee der Präexistenz — namentlich Pythagoras war ihr eisriger Anhänger, auch Plato — führt uns zu mythologischen Borstellungen. Wir müßten doch irgend welches Bewußtsein eines Vordaseins haben; da uns dieses schlechterdings sehlt, so ist jene Vorstellung unhaltbar. Bgl. hierzu die treffenden Bemerkungen von Holymann, Neutestamentliche Theologie 1. Bd. S. 338.

In welchem Sinne der Gedanke der Präexistenz Berechtigung besitzt, zeigt Scotus Erigena, Buch 3 Kap. 17:
Si autem (Deus) semper vidit, quod vidit, semper erat,
quod vidit, ac per hoc aeternum esse necesse est, quod
vidit. Et si creaturam vidit, quae adhuc non erat, et
erat, quod vidit; omne enim, quod Deus videt, verum et
aeternum est: nil aliud relinquitur. nisi ut intelligamus,
creaturam suisse in Deo, priusquam sieret in se ipsa:
duplexque de creatura dabitur intellectus, unus quidem
considerat aeternitatem ipsius in divina cognitione, in
qua omnia vere et substantialiter permanent, alter temporalem conditionem ipsius. veluti postmodum in se ipsa.

Alle bisher aufgestellten Theoricen über den Willen geben unferm Problem feine befriedigende Erflärung. Soll nun auf eine Lösung überhaupt verzichtet werden? Dadurch würde eine der wichtigften Thatsachen des menschlichen Beistes= lebens zum unerklärlichen Räthsel gemacht. Der Fehler war dadurch verschuldet, daß angenommen wurde, die Freiheit des Willens sei mit dem Eintreten des Menschen in die Belt ichon als anerschaffene Anlage fertig vorhanden. Wie wir beim sittlichen Bewußtsein eine Entwicklung Naturgebundenheit zu klarer Erkenntniß des sittlich Guten als Lebensgesetz und Lebenstraft der menschlichen Berfönlichkeit gefunden haben, jo verhält es sich auch hier mit dem Willen. Man hat nur gefragt: Ift der Wille frei? ohne Rücksicht zu nehmen auf die vom Willen erstrebten Ziele. Wie von allen menschlichen Unlagen gilt, daß sie zwar in der menschlichen Natur angelegt sein muffen, aber erft in langer Entwicklung zu ihrer höchsten Ausgestaltung, der Idee entsprechend, gelangen, jo bejonders vom Willen. Zunächst, beim Gintritt in die Welt, ift der Mensch noch wesentlich Naturgeschöpf: er befindet sich noch vollständig in der Naturgebundenheit. Dadurch bestimmen fich die Strebeziele des Willens. Er geht jett noch auf in der Befriedigung der Naturtriebe, die dem Menschen als bas seinem Wesen Angemeffene erscheinen. Auf dieser Stufe ist überhaupt nicht von Willensfreiheit zu reden, kaum von bewußten Willensregungen. Das sittliche Bewußtsein schlummert noch; darum ift auch das Gefühl der Schuld noch nicht vor=

handen, welches sich überall da einstellt, wo der Widerspruch von Idee und Wirklichkeit, von Sein und Sollen, empfunden wird. Jener findliche Zustand weiß Nichts von sittlichen Bielen, da das gange Dafein in der Erhaltung und Förderung des physischen Lebens aufgeht. Erst durch das Erwachen des geistigen Selbst wird es anders: mit jenem Augenblicke tritt der Mensch in eine höhere geistige Sphare. Da begegnet ihm das Sittliche zunächst in der Form des Sollens, der Bumuthung an den Willen. Der naturhafte Buftand ift nicht mehr dem Wefen des Menschen entsprechend; das Sobere, als ein noch nicht Vorhandenes, fann ihm nur von Außen entgegentreten in den Anschauungen und Lebensgeschen des ihn umgebenden Kreifes, d. h. in dem Gebote der Eltern. Der natürliche Trieb, der bisher allein herrschte, will gegen Diesen Eingriff sich behaupten und äußert fich als Eigen= willigfeit, als Trop. Der nun bewußt werdende Wille wird sich nicht als frei fühlen, weil er der Schranke inne wird. Die Entwicklung zur Perfonlichkeit muß auf diesem Wege vor sich gehen; gerade bei lebhaft empfindenden Menschen wird die Schranke als drückend gefühlt; alle Charafterstärke beruht ja im letten Grunde auf der Stärfe angeborener Triebe. Die geiftige Seite des Menschen erhält eine mächtige Stüte durch das erwachende Gewiffen, das fofort als unbedingte Norm sich gellend macht. — Dadurch allein schon erledigt sich der oft gemachte Einwurf, welcher im Ge= wissen nur eine Rückstrahlung der jeweils herrschenden Ge= fellschaftsmoral sieht, die niemals unbedingt ift -, wenn auch ihr Inhalt durch die geschichtlich gegebene sittliche Erkenntniß des betreffenden Rreifes bestimmt ift. Der Bwieipalt zwischen Idee und Erscheinung verstärtt sich anfänglich noch, da von Seiten der Naturhaftigkeit bedeutende Gegen= strömungen verursacht werden. Der Wille fühlt sich auf biefer Stufe burch ein außeres Befet gebunden, alfo materiell unfrei. Der Ginflang mit dem Befege wird als Billigungs-Urtheil des Gewissens empfunden, die Disharmonie beider aber als innere Unseligkeit. Run gibt es verschiedene Grade, innerhalb deren die Einigung des Seins mit dem Sollen fich vollzieht. Fur manche Menschen bleibt bas Sitt=

liche Zeit ihres Lebens äußeres Geset; es ist aber verkehrt, diesen Standpunkt, den man heteronome Moral nennen fann, als unsittlich zu verwerfen. Da richten sich die Menschen nach äußeren Vorbildern des Guten, 3. B. nach dem Baftor oder Lehrer; ihnen bleiben aber schwere sittliche Kämpfe und Zweifel erspart. — Freilich, die hochste Sprosse auf der Leiter der sittlichen Entwicklung ist damit noch nicht erreicht. Wahre Freiheit besitzt der Mensch hier noch nicht; diese ift erst in dem Augenblicke (dem Grundfage nach) verwirklicht, sobald er das Sollen, die Idee des sittlich Guten, auch als das wahrhaft reale Sein erkennt. Er findet die zuerst icheinbar verlorene Freiheit in seinem Innern wieder. Das Gute ist nun nicht mehr äußeres Gesetz, es ist das Lebensgesetz der eigenen Personlichkeit geworden. Die heteronome Moral, sofern fie dem außer ihr scienden Guten gern gehorcht, ahnt wenigstens diesen Zuftand; aber die volle Wirklichkeit fehlt ihr. Run ift der Standpunkt der realen Willen 3= freiheit erreicht: Der Mensch empfindet in der Idee des Buten, in dem absoluten Bernunftgeset, die in ihm selbst angelegte 3dee verwirklicht; er gehorcht in sofern nicht mehr einem außer ihm stebenden Gotte, er gehorcht jich selber, sofern er ein auf das göttliche Ideal bin geschaffenes Wesen ist, und es nichts Höheres gibt, als sein Wesen zu permirflichen.

Damit ist auch der zu Anfang dieses Abschnitts hingestellte Einwand beseitigt. Sosern er auf absolute Berstockung, d. h. auf das absolute Böse, führt, ist seine Grundlosigkeit schon in den Erklärungen über das Problem des Bösen nachgewiesen. Er kann sich also nur auf den sog. Standpunkt der Gesetzereligion beziehen, auf welchem der Mensch das Gute nur in der Form des Sollens, als ein außer ihm Seiendes betrachtet, das mit seinem wahren Wesen in Widerspruch stünde. Da wird der Mensch versuchen, zu widerstreben; aber er wird in seinem Inneren erfahren, daß die sittliche Idee sich unbedingt behauptet; dies wird auf sein Gefühls= und Triebleben nicht den Eindruck der ersehnten und erstrebten Bestiedigung machen, sondern nur die Unseligkeit als Rückwirfung zur Folge haben. Je mehr und je heftiger er

widerstrebt, besto qualender wird sich jene Unseligkeit ihm fühlbar machen. Er wird merfen, daß das Widerstreben, das Sich = Selbst = Behaupten = Wollen, ihm gesteigerten Unfrieden einbringt, daß die Disharmonieen immer schneidender werden. Run ist aber das Streben aller Geschöpfe niemals auf Lebens= verneinung, sondern stets auf Lebensbehauptung gerichtet. Er wird sich also der sittlichen Idee unterwerfen, und in langfamem Fortschritt das Gute immer mehr als das auch für ihn bestimmte mabre Sein erkennen. Dadurch wird feine Unfeligkeit immer mehr verschwinden, das Gefühl der Sarmonie des inneren Lebens, deren Erlangung nun boch einmal das Ziel aller denkenden Wesen ist, wird sich immer reiner einstellen, bis er die grundfägliche Ginigung mit der sittlichen Idee vollzogen hat. - Daß Jemand Gott als Solchem widerstreben sollte, obwohl er ihn als das Gute erfennt, ift ein Ungedanke, der dem früher gekennzeichneten Streben nach der absoluten Negativität gleich fame. Gin folches ift schon früher als absoluter Biderspruch dar= gelegt worden.

So ergiebt sich mit Nothwendigkeit, daß die aus dem Problem der Freiheit hergeleiteten (Kründe gegen die Åποκατάστασις πάντων sich in sich selber zersetzen. Es ist wahrlich nicht an Dem, daß man magische Einwirkungen zu Hüfe nehmen müßte, daß man die Bekehrung als äußeren oder inneren Naturprozeß auffassen müßte. Also sührt auch das Problem der Freiheit mit innerer Nothwendigkeit auf die Idee der Åποκατάστασις πάντων.

Die Hauptgründe gegen die ἀποκατάστασις πάντων stüßen sich auf die drei behandelten Fragen von der Präsdestination, vom Wesen des Bösen und der Freiheit. Nachsem wir die hieraus abgeleiteten Beweisgründe für die Ewigsfeit der Höllenstrasen widerlegt haben, crübrigt es noch, einen Blick auf einige andere Säße zu wersen, welche man für diesen Gedansen vorgebracht hat. 3. B. "Die Sünde müsse darum ewig gestrast werden, weil sie ein unendliches Wesen beleidige." Dieser Saß beruht auf falschen Voraussehungen. Hauptsächlich ist der wichtige Umstand gesleugnet, daß Schuld und Strase immer durch das Wesen des

Thaters bestimmt sind, daß sie also nicht bloß nach bent verletten Objekte, sondern daß sie auch an der Absicht des Thaters gemessen werden mussen: daraus ift auch die Bu= rechnung des Bofen in jedem einzelnen Falle zu beurtheilen. Alus jener Aufstellung folgt die Unvergebbarkeit jeder Sunde; denn jede Sunde ift, objeftiv betrachtet, ein Wider= ftreben gegen den Willen Gottes, ein Widerspruch gegen das fittlich Gute. Alfo mußte von jeder einzelnen Gunde gelten, daß sie "Beleidigung eines unendlichen Befens" fei. Außer= bem herricht hier die ichiefe Borftellung, daß die Gunde ge= than werde, um Gott eine personliche Kräntung zuzufügen. während sie doch in dem sich-selbst=Behaupten=Bollen des Menschen besteht. Jene Theorie kommt also auf das schon widerlegte Streben nach der reinen Regativität hinaus, fofern man die Absicht, Gott zu beleidigen, annimmt. Jener Sak führt alfo zu dem Biele, daß eine Grundthatsache der reli= gibsen Erfahrung, die Bergebung der Gunde, aufgehoben würde: er ift also widerfinnig.

Gine etwas andere Bendung erhält der Sat in folgender Form: "Der unendlichen Schuld fann nur unendliche Strafe entsprechen." Dies ist eine an und fur sich mahre Behauptung, beruhend auf der Gleichung: unendlich = unend= lich. Aber trifft sie denn für unsern Fall zu? Man muß doch vor Allem fragen, um was für Wefen es sich bei Un= nahme der Ewigkeit der Sollenftrafen handelt: es find end= liche Menschen, die in all ihren Fähigkeiten und Willens= äußerungen in die Schranfe der Endlichfeit gebannt find, wie sie selbst mit ihrem Beiste die Idee der Unendlichkeit nicht zu denken vermögen. Gine volle Unendlichkeit liegt überhaupt jenjeits unfers Bewußtseins; wir können wohl sehr lange Zeiten uns denkend porftellen, aber niemals eine unendliche Zeit oder den unendlichen Raum, obwohl wir Beides als logisches Postulat erkennen. Daraus folgt, daß ein endliches Wesen niemals unendlich fündigen fann. Das könnte nur ein abso= luter Widergott, welchen zu denken, ein logischer Widerspruch ware. In jedem, selbst dem schlechtesten Menschen liegen immer noch Reime des Guien: darauf beruht feine Erlösungs= fähiafeit.

Eine andere Begründung für die Ewigfeit der Höllen= ftrafen ift folgende, daß der ewigen Seligfeit auch nur ewige Berdammnig entsprechen fonne. Dies ift überhaupt keine Begründung; benn das zu Beweisende wird vorausgesett. Ueberhaupt ist es verkehrt, abstrakte Theorieen aufzustellen, ohne das Wesen des Menschen zu bedenken. Bor Allem ift darauf hinzuweisen, daß (wie wir entwickelt haben) But und Bofe absolute Gegenfage find, die fozusagen den Polen der Erdtugel entsprechen. In der Wirt= lichkeit des Lebens zeigt sich weder ein absolut guter Menich -- lehnt doch felbst unser Herr und Erlöser, der ohne Gunde war, diefe Unrede ab. Giner hatte Jefum ge= fragt: Guter Meifter! was muß ich thun, daß ich das ewige Leben ererbe? Jesus giebt zur Antwort: "Bas nennest du mich gut? Niemand ist gut, denn Einer, (Sott." Markus 10,7-18.
— noch ein absolut böser. Die volksthümliche Unschauung meint, man könne leicht unterscheiden zwischen guten und sich unendlich viele Stufen bojen Menschen. Daß und Unterschiede zwischen But und Boje finden, daß die Uebergänge gar oft fließende und schwankende sind, wird nicht erwogen. Bo follte man die Grenze ziehen? Dbwohl zwar die Bestimmung derselben in jedem Falle Gottes Sache ift, fo wurde doch die Schwierigkeit nicht gehoben. Die unterhalb diefer sittlichen Grenze Befindlichen gliedern fich doch auch in fehr viele Grade; alle unterschiedslos dieselbe Strafe leiden zu laffen, ware Bottes Gerechtigkeit wahrlich nicht entsprechend. In wiefern der in Rede stehende Sat von den absoluten Begenfähen der Seligfeit und Berdammniß nach Seite der Seligfeit einer Berbefferung bedarf, foll im Folgenden gezeigt merden.

Auch auf Grund des Zusammenhanges von Ursache und Wirkung hat man die Ewigkeit der Höllenstrafen vertheidigt. So sagt Lessing in der Abhandlung: "Leibnig, von den ewigen Strafen", Abschnitt 8: "In der Welt ist Nichts insulirt, Nichts ohne Folgen, Nichts ohne ewige Folgen. Benn daher auch keine Sünde ohne Folgen sein kann und diese Folgen die Strafen der Sünde sind: wie können diese Strafen anders als ewig dauern? wie können diese Folgen

jemals Folgen zu haben aufhören?" - Die Verbindung von Grund und Folge ift die Brund-Erfahrung unfers Tenfens. welche in dem Raufalitätsgesete, dem Gesete der gegen= seitigen Bedingtheit, ausgesprochen ift. Aber es ist zu untericheiden zwischen den äußeren Folgen eines Ereignisses, und den inneren, welche die Rudwirfung desfelben auf das menschliche Gemuth darftellen. Die Folgen einer bosen That können äußerlich nicht ausgelöscht werden: facta infecta fieri nequeunt. Aber es ist doch ein Anderes um die Folgen im Gemutheleben. In diesem liegt die Rraft, ihre Wirkungen subjektiv aufzuheben, je nach der Stellung, welche es zu ihnen einnimmt. 3. B. eine Niederlage fann einem Bolte zum völligen Sturze gereichen, wenn alle inneren fittlichen Kräfte durch sie ausgelöscht werden und das Bolt sich einem thatenlosen Bessimismus hingiebt. Andrerseits fann aber eine Niederlage auch die größte Erhebung gur Folge haben, wenn sie dazu dient, die schlummernden sitt= lichen Kräfte zu wecken und zu fammeln, den Muth anzu= feuern, den Willen, das gange Streben des Menschen auf ein großes Ideal, das der nationalen Wiedergeburt und Befreiung zu richten. So geschah es bei uns in Folge von Jena und Auerstedt 1806 in den Befreiungstriegen. Der Mensch kann seibstverständlich den Rausalzusammenhang der Dinge nicht zerreißen, wohl aber ift er fein in der natur= gebundenheit verharrendes Besen: wie er sich innerlich zu einem Ereignisse ftellt, darin liegt das Entscheidende. So fann er die natürlichen Folgen durch geistiges Schaffen aufheben. Diefer Borgang wiederholt fich überall in der Erfahrung des Lebens. Der Menich fann durch Reue und Buge, durch thätiges Wirken im Guten, die durch jede Sunde mehr oder minder gestörte Gottesgemeinschaft wiederherstellen: wurde er durch eine Sunde unwider= stehlich auf die Bahn des Bosen gedrängt, so wurde die Thatsache der geistigen Selbstbestimmung durch den Natur= mechanismus aufgehoben. Außerdem: Je mehr der Mensch innerlich ein Anderer geworden ift, als er beim Gun= digen war, desto mehr werden die Folgen der Sunde auch für sein Bewußtsein verschwinden. Er hat sie durch Arbeit

an sich selber überwunden; das neue geistige Leben bringt neue Eindrücke; hat er sich innerlich von der bösen That befreit, so verliert die Erinnerung an die Schuld ihren Stachel, sie tritt ins Unbewußte zurück. — Wenn aus jenem Saße sich die Ewigkeit der Höllenstrasen ergeben sollte, so müßte jede Sünde ewig gestrast werden, mindestens müßten schwere Sünden, die äußerlich große Folgen haben, d. B. ein Mord, in Ewigkeit unvergebbar sein. Um dies zu widerlegen, will ich nur auf Ein Beispiel verweisen, auf den Schächer am Kreuz. — Außerdem übersieht der Saß einen sehr wichtigen Umstand: wenn Alles ewige Folgen hat, so hat natürlich auch das Gute ewige Folgen: da in jedem Menschen auch Gutes vorhanden ist, so müßten die Wirstungen dieses Guten die Unseligkeit mindern; dabei von einer Ewigkeit der Höllenstrasen zu reden, ist ungereimt.

In derselben Abhandlung bemerkt Leffing Abichnitt 10: "Jede Berzögerung auf dem Bege zur Bollkommen= heit ift in alle Ewigkeit nicht einzubringen, und bestraft sid also in alle Ewigkeit durch sich selbst." Im Grunde fagt dieser Beweis dasselbe wie der vorige; aber vor einer strengen Forschung kann auch er nicht Stand halten. Diefe Begrundung ware nur dann gutreffend, wenn die Ent= wicklung des Menschen stets mit derselben Geschwindigkeit vor sich ginge. Das ift aber feineswegs ber Fall. Schon im Be= biete des geiftigen Aufnehmens, des Lernens, ift die Ent= wicklung keine gleichmäßige: Zeiten geringerer Thätigkeit wechseln mit folden der angespanntesten Arbeit. So auch im Sittlichen und Religiofen: ein einziger Gindruck, ein einziges jeelisches Erlebnig wird oft grundlegend für das ganze Leben; das Zurückbleiben während eines Zeitlaufs wird eingeholt durch um so rascheren Fortschritt in andern Lebensabschnitten.

Gewiß stand doch der Apostel Paulus dem Christensthum zu Anfang ferner als irgend ein Anderer: nun, durch seine inneren Kämpfe geklärt, denen die Christuss-Erscheinung vor Damaskus den Abschluß gab, hat er das Christenthum vertreten wie Niemand sonst, hat ihm den Stempel seines Gerikes aufgedrückt als der begeisterte Jünger seines Herrn. Wo bleibt da das nicht einzuholende Zurückbleiben? — Sofern

der oben genannte Satz nicht Allen unterschiedslos dieselbe Seligkeit zuerkennt, ist er vollkommen berechtigt.

Schlieflich muffen wir noch eines Grundes gedenken. burch den eine Widerlegung der Apotatastasis versucht worden ist. Die ewigen Strafen wurden angesehen als Erweis von Gottes unwandelbarer Gerechtigkeit. Die Geligen follen die Qualen der Berdammten feben, und zwar foll dies nicht wenig zur Erhöhung ihrer Seligfeit bei= tragen. Dies foll zwar von Seiten der Scligen feine Rachgier und Schadenfreude fein, fondern reines Wohlgefallen an der Bollziehung der göttlichen Gerechtigkeit, die fie ja migbilligen mußten, wenn sie mit den Verdammten Mitleid hatten. Thomas von Aquino erläutert dies: Ut beatitudo sanctorum eis magis complaceat, et de ea uberiores gratias Deo agant, datur eis ut poenam impiorum perfecte videant. (Strauß, Christ= liche Glaubenslehre, 2. Band S. 678.) Doch haben dies Moment fast alle neueren Dogmatifer, welche würdige Gegner der Apotatastasis sind - 3. B. Frank, - fallen gelassen, bez. mit Entruftung als ichandlich zurückgewiesen. Wer aus dem Schmerze Anderer Freude gewinnen fann, zeigt eine sehr niedrige Gesinnung: mogen Jene noch so verdiente Strafe leiden, so regt sich doch in jedem edel Denkenden das Gefühl innigen Mitleids, welches jeder Richter empfindet, der einen Berbrecher zum Tode verurtheilt.

Es empfiehlt sich, noch zwei Theorieen zu prüfen, welche eine Lösung der durch die Ewigkeit der Höllenstrafen versursachten Schwierigkeiten versprechen. Die Socinianer haben sich auch mit unserer Frage beschäftigt und sind zu bedeutsamen. Ergebnissen gelangt. Genaue Ausführungen über diese Frage giebt Otto Fock in seinem angesehenen Werke: Der Socinianismus nach seiner Stellung in der Gesammtentwicklung des christlichen Geistes, nach seinem historischen Verlauf und nach seinem Lehrbegriff, Kiel 1847, S. 718 bis 721.

Der Socinianismus lehrte eine völlige Bernichtung der Gottlosen nebst den bösen Engeln und dem Teufel, worin er zugleich die Strase ihrer Gottlosigkeit erblickte. Diese Ansicht, welche Faustus Socinus nur mit großer Borsicht ausgesprochen wissen wollte, ward von seinen Nachfolgern ziemlich unverholen vorgetragen, und die Ausschrücke ewiger Tod, ewige Berdammniß erhalten den Sinn der absoluten Bernichtung.

Unstreitig liegt in dieser Auffassung eine Milberung der Rirchenlehre vor: Der Begriff der ewigen Qual ift aufgehoben. Der Zuftand ber Gottlofen nach ihrem Tode ift nach focinianischer Auffassung als ein bis zum Belt= gerichte andauernder Traumzustand vorzustellen, der dann sofort in die Vernichtung übergeht. Die Gottlosen sind sozu= fagen ausgelöscht, ihre Existenz ist werthlos, da sie die vita vere vitalis in der Gemeinschaft mit Gott nicht erlangt haben. - Wenn es überhaupt nur zwei Vorstellungen gabe, entweder die von der Kirchenlehre vertretene von der Ewigkeit der Böllenstrafen, denen keine Befferung folgt, die alfo nur der Ausdruck der reinen Regativität sind, weil auch jede Linde= rung ausgeschlossen ift, - oder die socinianische: so wäre diese ohne jeden Zweifel vorzuziehen. Aber - das Unbe= friedigende ift nur zuruckgestellt, nicht wirklich aufgehoben und durch ein Söheres gelöft. Es findet dasselbe Berhältniß Statt, wie für einen Menschen, der eine schwere Lebenserfahrung hat machen muffen: er hat sie nicht innerlich positiv überwunden, er hat sie nur zurückgestellt, so daß er sie vorläufig nicht be= achtet. Daß darin tein wirklicher Troft liegt, braucht nicht bewiesen zu werden. Wie aber, wenn im ewigen Leben doch perfönliches Gelbstbewußtsein und Erinnerung gegeben ift? Werden nicht doch Alle Viejenigen vermijfen, die ihnen im Leben angehört haben, nun aber für immer entriffen find? Das hier fich einstellende Schmerzgefühl müßte als wehmuths= volle Ergebung empfunden werden und würde die Seligkeit ganz wesentlich trüben. Und nun Gott? Es bliebe doch der unleidliche Widerspruch: Tausende der von Dir geschaffenen Menschen, von Dir bestimmt zur Lebensgemeinschaft mit Dir, haben Deinen Schöpfungszweck verfehlt! Gott konnte jene Bernichteten doch nicht vergeffen! Für Menschen könnte Diefe Austunft vielleicht genügen, für Gott genügt fie nimmermehr.

Nahe verwandt der socinianischen Lehre ist die Ansichauung, welche Richard Rothe in seiner Dogmatif (2. Bd. S. 132 bis 169) über das Schicksal der Verdammten

entwickelt. Er sucht zunächst biblisch=theologisch nachzuweisen, daß das Neue Testament die Söllenstrafen für die betreffenden Individuen keineswegs als endlos darftelle. Rothe will unterichieden wissen zwischen den Strafen, welchen die Unseligen sofort nach ihrem irdischen Tode verfallen, und den erst beim Abschluß der Welt=Entwicklung durch das Weltgericht ver= hängten. S. 139: "Gben deshalb laffen denn alle die Stellen (welche von den mit dem irdischen Tode eintretenden Strafen handeln) immer noch die Möglichkeit einer in die Beseligung umschlagenden Erlösung aus den barin gedachten Strafleiden für die Betheiligten offen, es fei nun noch vor dem Endge= richt oder nach demfelben." Dagegen die im Endgericht ver= hängten Strafen sind unwandelbar; sie beziehen sich auf die absolute Unbuffertigkeit und Ungläubigkeit, also die βλασφημία είς τὸ πνεύμα τὸ άγιον. S. 140: "Wenn nun der Erlöser die Strafen, welche er im Endgericht über diefe Rlaffe von schlechthin unverbefferlichen Sündern ergeben läßt, natürlich als unwiderrufliche betrachten muß: jo scheint er doch deshalb feineswegs anzunehmen, daß diese Unseligen in alle Ewigkeit hin unter ihren Qualen (zwecklos) schmachten werden; vielmehr scheint seine Borstellung die zu sein, daß ihre Strafleiden zu= legt eine völlige, wenn auch noch so langsam sich allmälig vollziehende Wiederaufhebung ihres Seins, also ihre völlige Bernichtung herbeiführen, oder (was auf dasselbe hinausläuft) felbst eben nur die Wirkung ihres Wiedervernichtungsprozesses fein werden." In diesem Sinne deutet Rothe die neutestament= lichen Ausdrücke απώλεια, απολέσθαι, φθορά, όλεθρος alwros. Auch die von uns zur biblischen Begründung der αποματάστασις πάντων besprochenen Stellen deuten nach Rothe nur die Bernichtung der Gottlosen an; in 1. Kor. 1525-28 sehe ber Apostel über den Gegensat von Seligen und Verdammten ganz hinweg. Der &ávatos bedeute ihm das endliche völlige Aufhören des Seins überhaupt. Sogar bei der Apokalppfe will Rothe seine Vernichtungs=Theorie durchführen. (S. 145 bis 147.)

Hinsichtlich dieser neutestamentlichen Ausführungen glauben wir auf unsere vorhergehende Erörterung der betreffenden Stellen zurückweisen zu dürfen. Treffend sagt Martensen

(Chriftliche Dogmatik, vom Verfasser selbst veranstaltete deutsche Ausgabe, 1856, S. 428): "Wenn man fich zur Bertheidigung jener Vernichtungslehre auf die Lehre der Schrift vom ewigen Tode beruft, fo beweift dies Richts, denn unter dem ewigen Tode versteht die Schrift nicht absolute Bernichtung, sondern Unscligkeit, den gewußten, selbstbewußten Tod." Bedeutsamer find Rothes dogmatische Darlegungen gegen die Apo= fataftafis, S. 149. "Das fromme Gefühl des Chriften verlangt unerbittlich Beides: einmal die unbedingte Bethätigung der Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes wider das Bose und das Bose darf sich nicht behaupten, sich nicht durchsegen können Gott gegenüber . . . und fürs andre die Möglichkeit für den Menschen, schlechthin zu verharren im Bofen, trop aller Rettungsversuche der göttlichen Unade, als eine unum= gängliche Bedingung einer wirklichen Macht der Selbst= bestimmung. Es weist aber auch jede zwecklose Harte Gottes gegen den Bosen zuruck, d. h., jede Berhängung von Uebel über denselben, welche nicht dazu geeignet ift, das Bose in ihm zu überwinden, sondern nur dazu, Gottes Strafmacht zu erweisen." Nachdem Rothe die gegen die Ewigkeit der Höllen= ftrafen geltend gemachten Grunde ausgeführt, nachdem er namentlich den Sat, daß die Strafe der Berdammten eine endlose fein muffe, weil ihre Berschuldung eine unendliche fei, widerlegt hat, erklärt er S. 153: "Aber nichtsdestoweniger bleibt unter der, hier immer obwaltenden, Voraussetzung einer impoenitentia finalis der Verdammten die ewige Strafe ihrer Schuld vollkommen verhältnismäßig. Denn wenn alle an fich möglichen Mittel, um fie zur Sinneganderung zu führen, bei ihnen vergebens angewendet worden find, so find sie eben ichlechthin boje, und der absoluten Gunde entspricht nur die absolute Strafe. Die Möglichkeit der impoenitentia finalis kann man aber auch nicht in Abrede stellen. Das nicht Bwingende, nicht Zauberische, nicht Mechanische ber göttlichen Onade läßt einen finalen Widerstand als möglich offen; und der Gedanke einer ewigen Berdammniß und Strafe ift daber insofern ein nothwendiger, als es in Ewigkeit weder eine er= zwungene Beiligkeit perfonlicher Wefen, noch eine felige Un= heiligkeit geben tann. Daber ift es auch ein gang unhaltbarer

Sah, daß Gott zulett seinen Zweck schlechterdings an allen seinen Geschöpfen erreichen musse, sosern nämlich von persönzlichen Geschöpfen die Rede ist. Vielmehr liegt es im Begriffe dieser selbst, daß ihnen kraft ihrer Selbstbestimmung das Vermögen beiwohnt, den Zweck Gottes mit ihnen (freilich aber nicht etwa auch den Zweck Gottes an sich selbst, den göttlichen Weltzweck selbst) auch auf bleibende Beise zu vereiteln, ohne daß hiermit irgend eine Beeinträchtigung weder der Weisheit noch der Allmacht Gottes geseht wäre, noch auch die Konsequenz, daß die Sünde und die Unseligkeit einzelner seiner Geschöpfe Gottes eigner Wille sei."

Rur furz anzudeuten brauchen wir die Art der Strafe nach Rothes Ansicht. S. 154. 5: "Ihr (ber Berdammten) Leiden besteht weder in den Vorwürfen ihres Bewissens, noch in dem Schmerz über die muthwillig verscherzte Seligkeit, von der sie in der That weder einer richtigen noch einer für sie reizenden Borftellung fähig find, höchstens dies gang Regative abgerechnet, daß fie dieselbe als einen Zustand ber Schmerzlosigkeit vorzustellen vermögen; sondern in der stätigen Er= fahrung von der unbedingten Erfolglosigfeit ihrer Auflehnung wider Gott, dem in Folge dieser letteren schlechthin negativen oder feindseligen Berhältniß der gesammten Schöpfung zu ihnen, und in dem hierdurch in ihnen immer wieder neu fich entzündenden wüthenden Saffe gegen Bott und alle Arcatur." Diese im Beltgericht Berdammten find schlechthin unfähig, das Ziel der menschlichen Entwicklung zu erreichen. Während die Welt-Entwicklung nach Rothe darauf abzielt, daß die Menschen aus der Natur zum Geiste verklärt werden, und auch die Welt aus der natürlichen Bestand= heit in die geistige übergeben foll, sind die Verdammten nicht zu einer geiftigen Dascinsform gelangt, sondern nur geistartig geworden: fie haben an der vergeistigten Welt keinen Theil. Sie muffen daher dem allmählichen Burucksinten in die Materie verfallen, wodurch ihr menschliches Bewußtsein mehr und mehr ins Unbewußte sich verliert und schließlich gang erlischt. fortschreitende Auflösung der Persönlichkeit ist also ihr Loos, ein langfamer Bermefungsprozeß. Damit werden fie je langer,

desto unempfindlicher für den Schmerz, weil ja der Schmerz in dem Mage nachläßt, als ihre Perfönlichkeit vergeht. S. 167. 8: "Je weiter bei den Berdammten die Unnäherung an die wirkliche Beiftigkeit ihres Seins vorgeschritten ift, befto langfamer löft fich natürlich dasselbe auf dem angegebenen Bege wieder auf. Der Bernichtungsprozes der Berdammten muß bei Berschiedenen von verschiedener Dauer fein. Bei der überwiegend bloß natürlichen Gunde geht er schneller von Statten, langfamer bei ber überwiegend geiftigen. Bei jener ift die Einigung der Idealität und der Realität relativ am unvollständigften vollzogen, bei dieser relativ am voll= ständigsten." Weil sie, die Ungeistigen, aus der mit dem Weltgerichte geistig gewordenen Welt feine Nahrung zu ziehen vermögen, können sie auch nur ein relativ oder an= näherungsweise unvergängliches Sein besigen, "das uns freilich, zumal im Vergleich mit unserm jetigen irdischen Leben, als ein sich in eine unabsehbare Zufunft hinaus ver= längerndes erscheinen muß."

Nachdem wir in den vorangegangenen Abschnitten unfrer Arbeit die gegen die Apokatastasis vorgebrachten Bedenken gewürdigt und zu widerlegen versucht haben, ist es nicht erforderlich, die Gegengrunde Rothe's eingehend zu be= tampfen. Es leuchtet ein, daß Rothe's Unsicht ent= ichieden eine Milderung der Rirchenlehre darftellt. Bährend diefe nämlich mit dem irdischen Tode des Gin= zelnen fein Schicksal entschieden sein läßt, so daß fein Uebergang von der Berdammnig in die Seligfeit mehr möglich ift, nimmt Rothe läuternde Ginwirkungen auf die Berdammten noch an bis zum Augenblicke des (äußerlich fichtbaren) Weltgerichts, bei dem dann die unabanderliche Entscheidung erfolgt. Rothe nimmt an, daß Biele der (vor= läufig) Verdammten endlich doch noch selig werden, aber er verschließt sich der Ueberzeugung von der anonatastasis πάντων. Bird aber auf feinem Standpuntte ein befriedigender Abschluß der Belt-Entwicklung erreicht? - Daß sich Gottes Beiligkeit in Reaktion gegen das Bofe unbedingt behaupten muffe, ift gewiß mahr; aber der zweite Sat, die Möglichkeit des Menfchen, schlechthin im Bofen gu verharren, allen, auch

den herrlichsten Erweisungen der Liebe und Beisheit Gottes jum Trop, beruht auf einem völlig abstratten Freiheitsbegriff, den wir bei Erörterung des Problems der Freiheit zuruct= gewiesen haben. Gine so gedachte Freiheit wurde Gottes Absolutheit vereiteln, da es dem Menschen möglich wäre, den göttlichen Weltzweck zu durchtreuzen. Daß ein Mensch, nachdem er alle überhaupt möglichen Erweisungen der Liebe Gottes erfahren, sich doch für das Bose entscheiden und in ihm verharren sollte, ift eine psychologische Unmöglichkeit. Eines folden Menschen Wefen ware absolute Bosheit. Nachdem wir bei der Kritik der Teufels-Vorstellung die psychologische Unmöglichkeit der absoluten Bosheit nachge= wiesen haben, erledigt sich der Einwand Rothes. Auch die Möglichkeit absoluter Berftodung haben wir widerlegt; eine solche könnte nur bestehen, wenn der Mensch neben den ethischen Fähigkeiten auch des Intellekts völlig ermangelte. Der "immer sich neu entzündende wuthende Sag der Ber= dammten gegen Gott und alle Kreatur" ift nur ein anderer Ausdruck für die absolute Berftockung, fällt also mit biefer auch dahin.

Die von Rothe vorgebrachten Grunde gegen die Apo= katastasis sind hierdurch widerlegt. Es erübrigt noch, einen Blick zu werfen auf seine Bernichtungs=Theorie. Cofern man im Sinne der Kirchenlehre die Höllenftrafen als außere Naturqualen ansieht, ift allerdings diefer Ausweg der schein= bar beste. Jeder Leib, nach Aehnlichkeit unsers irdischen vorgeftellt, mußte bei folcher Qual allmählich absterben, wie es beim andauernden Siechthum der Fall ift. Es wurde ein langfames Abfterben eintreten, das Bewußtsein murbe nach und nach erlöschen. Mit der vorigen Meinung verglichen, fann diese uns noch viel weniger befriedigen. Wenn über= haupt gar keine Hoffnung mehr ift, warum tritt nicht jofort Die Bernichtung ein? Gin Sinausschieben bes Sterbe= prozesses mare feine Langmuth, sondern Graufamteit. Außerdem erheben sich die gegen die socinianische Fassung geltend gemachten Bedenken in gesteigertem Mage. Go erflart Martenfen (§ 287, S. 453.): "Auf diese Beife wird allerdings für die göttliche Liebe keine geistige Schranke mehr

sein, denn nach Vernichtung jener Unseligen wird es nur ein Reich von Scligen geben. Allein wie diese Annahme in der Schrift keinen Anhalt hat, so löst sie auch nicht die Hamptsschwierigkeit, daß nämlich Wesen, welche von dem Schöpfer auf ein ewiges Leben angelegt sind, und die durch eine Reihe von Lebenssührungen dem Ziele entgegengeführt worden sind, endlich sahrengelassen, von der göttlichen Vorschung aufgegeben werden nüssen, von der väterlichen Macht, die ihren Vorssah mit ihnen durchzusühren nicht vermag, sondern in die Nacht der Vernichtung sie versinken lassen muß."

Darum lehnt auch Frank ein Eingehen auf die Bernichtungs=Theorie ab. Frank, einer der ehrwürdigften Begner der Apotatastasis, fügt hinzu (Spftem der driftlichen Wahrheit, 3. Aufl. 2. Balfte, S. 503. 4.): "Wir wollen doch nicht bergen, daß gerade hier Fragen sich entgegenstellen, für welche die entsprechende Untwort zu finden wir uns bescheiden muffen. Bewiß ift es an Dem, daß Gott den Menschen, so wie er ihn gewollt und geschaffen, nicht wider Willen bekehren und nicht vernichten fann, auch der Schöpfungszweck wird feines= wegs vereitelt durch die definitiv Gotte widerstrebenden und darum Gotte zu ihrer Qual unterworfenen perfönlichen Wefen: aber die Frage erhebt fich nun, warum hat Gott, der diesen Ausgang vorhersah, den Menschen nicht lieber nicht so ge= wollt und bereitet, warum hat er das Nichtsein der Welt diesem Ausgang nicht vorgezogen? Wir haben darauf keine andere Antwort, als die Römer 920-21 geschrieben fteht und die doch nicht die lette Antwort sein kann." - In den letten Worten liegt mittelbar ein fehr gewichtiges Zeugniß für die άποκατάστασις πάντων: von allen dogmatischen Gründen ab= gesehen, bleibt in der Ewigkeit der Söllenftrafen für unser religioses Befühl ein brudender Biderfpruch jurud. Es liegt im Befen ber menschlichen Berfonlichkeit, für die Berdammten Mitleid zu fühlen: je edler der Mensch ift, je reiner seine Empfindung, desto lebhafter wird sich dies Befühl äußern. Man benke nur einmal an die rettende Beilandsliebe: Jesus Chriftus hat Spott und Berachtung der Angesehenen seines Bolfes nicht gescheut, um in nimmer muder Beharrlichkeit dem Berlorenen nachzugehen, um zu

helsen, zu trösten, zu erquicken. Er hat dem Petrus, der ihn frug: "Fits genug, siebenmal zu vergeben?" geantwortet: "Siebenzig siebenmal", d. h. immer. Der Mensch ist doch nur ein schwaches Abbild des Göttlichen, ein Funke des ewigen Lichtes, und er soll immer vergeben, ohne Unterschied; er soll niemals verdammen, auch wo der Zustand hoffnungslos erscheint — Gott, der die ewige Liebe ist, Er sollte ewig verdammen? Nein und abermals nein!

Wir muffen hier die bedeutsamen Ausführungen erwähnen, welche Martenfen in seiner Dogmatik über die Apo= fatastasis giebt. Martensen will freilich nicht ausdrücklich eine Apokatastasis behaupten; er läßt vielmehr die Möglich= feit ewiger Berdammniß bestehen, namentlich aus dem Grunde, daß mit dem als Abschluß der Geschichts-Entwicklung ein= tretenden Weltgerichte die endaültige Entscheidung gesett sei, während die Apokatastasis, wie schon Drigenes lehre, auf eine unendliche und unbeftimmbare Reihe von Welten und Welt= Entwicklungen fomme. S. 451: "Aber diefe Borftellungs= weise läßt sich mit der christlichen Anschauung nicht in Gin= flang bringen, welcher die lette Zukunft des Berrn absolut abschließend ift, nicht bloß fur einen einzelnen Theil der Rreatur, sondern für alle Rreatur, so daß nach dieser Zutunft von Geschichte und historischem Fortschritt nicht mehr die Rede sein kann, sondern nur von einem Leben und Dasein in abgeschlossener Ewigteit."

Hiche Dogmatik mit dem Weltgerichte eintretend denkt, sich vor unserm religiösen Bewußtsein rechtsertigen läßt. Mag man auch den Zeitpunkt des letten Gerichts, des "jüngsten Tages" in noch so weite Fernen hinausrücken, — die jener Vorstellung anhaftende Schwierigkeit wird dadurch nicht beseitigt. Damit würde der in Form der Zeit sich vollziehende Geschichtseverlauf abgebrochen, durch ein absolutes Wunder würde ein völlig Neues an seine Stelle gesett. Bei Annahme einer zeitlichen Weltschöpfung ergiebt sich freilich keine Schwierigseit, ein zeitliches Weltende zu denken: haben wir aber erkannt, daß die Schöpfung für Gott nichts Accidentielles ist, sondern

der unveränderliche Ausdruck seines ewigen Besens, so muffen wir die Möglichkeit eines Aufhörens der Welt durchaus beftreiten. Gben damit fällt für uns auch die Möglichkeit eines abschließenden Weltgerichts, durch welches dann doch wieder der jeweils erreichte Zustand für alle Ewigkeit firirt wurde, jo daß nun ein Fortschritt ausgeschloffen wäre. Sobald wir aber die Entwicklung an einem Bunkte aufhören laffen, verneinen wir das Wesen des sich entwickelnden, weil endlichen Beistes. Bang abgesehen davon, daß der Gintritt bes durch Chrifti fichtbare Wiederfunft vollzogenen Belt= acrichts sich wohl auf dem Boden des dogmatisch=supra= naturalistischen Standpunkts halten läßt, wo die Möglichkeit eines Gingriffs in die Naturordnung durch absolute Bunder geglaubt murde, nach den von uns entwickelten Grundsäten aber unbedingt verneint werden muß, weil ja die Raturgesete fur Gott feineswegs eine Schranfe find, fondern der Ausdruck des ewig unveränderlichen Wirkens Gottes auf Die Natur: wonach eine Durch= brechung der Naturgesetze für Gott ein Selbstwider= fpruch, mithin unmöglich ift.

Wenn wir, wie Martensen meint, das Weltgericht als absoluten Abschluß setzen, so würde keineswegs das Wort des Paulus sich aufrecht erhalten lassen, daß Gott Alle unter dem Ungehorsam zusammengeschlossen hat, um sich Aller zu ersbarmen. "Das ist erreichbar, gerade wenn es kein zeitliches Weltende giebt und kein buchstäbliches Schlußgericht oder Abschluß auf einem Punkte der Zeit, kein absolutes Feststellen einer noch nicht zum Ziel gelangten, ungenügenden oder verskehrten Zuständlichkeit, die ja später so sehr wie srüher Objekt der Allen sich stets fort zuwendenden (Inadenwirkung ist." Schweizer, 2. Bd. S. 590.

Bir brauchen nur auf unsre früheren Aussührungen zurückzugreisen, durch welche wir gezeigt haben, daß die Berwirkzlichung des Heils auf jedem Punkte der Zeit nur eine theilzweise seit, begründet auf dem Gnadenwirken Gottes gegenüber zeitlichen Geschöpfen. Es würde aber Gottes Wesen durchaus widersprechen, wenn er seine Gnade nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt walten ließe, durch den Eintritt des Weltge

richts aber den bis dahin nicht Gewonnenen die Möglichkeit nähme, das Heil zu erlangen.

Obwohl Martensen auf Grund der Lehre vom Weltgerichte den Gedanken der Apokatastasis ablehnt, so erkennt er
doch klar die Schwierigkeit, die dem christlichen Bewußtsein
durch die Annahme der Ewigkeit der Höllenstrasen sich ergiebt.
Er erklärt im § 283 seiner Dogmatik (S. 446. 7.):

"Soll also die Weltentwicklung in einen Dualismus auslaufen? Coll diese Berdammniß fortsahren, auf jenen Un= glückseligen zu ruhen, oder soll sie endlich aufgehoben werden, sei es auch erst nach Aonen?" Im Folgenden bespricht er die Grunde, welche die Kirche zur Berwerfung der Apokata= stasis bestimmt haben. Hierüber brauchen wir uns an diejer Stelle nicht auszusprechen, da fie in unserer Arbeit schon früher berücksichtigt sind. Obwohl Martensen die Frage zu feiner bestimmten Lösung bringt, so erkennt er doch an, daß die Lehre von der Apokatastasis keineswegs bloß (wie es wohl bisweilen der Fall gewesen ift) aus dem Leichtsinn entsprungen ift, "fondern aus einem tiefen, in dem eignen Wefen des Chriftenthums gegründeten Sumanitatsgefühl. Und deß= halb muß man sagen, daß, je mehr das driftliche Denken sich in diese Frage vertieft, es desto mehr auf eine Antinomic ge= führt wird, welche, wie es scheint, auf der gegenwärtigen Er= fenntnißstufe zu einer völlig abschließenden und befriedigenden Lösung nicht gebracht werden soll."

Während die anthropologische, psychologische und ethische Betrachtung Martensen zur Ewigkeit der Höllenstrasen zu führen scheint, ergiebt sich ihm von seinen theologischen Boraussezungen die Nothwendigkeit der Apokastaskasis. Obwohl Martensen hierdurch zu einem Zwiespalt der Anschauungen gelangt, den er glaubt auf diesem Standspunkte der Zeitlichkeit nicht lösen zu dürfen, so zeigt doch er gerade, daß bei der idealsteleologischen Betrachtungsweise die Apokataskasis nothwendig gefordert wird. Er spricht sich hierzu im § 287 (S. 448. 9.) aus:

"Aber dieselbe Antinomie, welche sich in der Schrift darsftellt, stellt sich auch dem Denken dar. Man hat oft gesagt, keine Spekulation könne der Annahme einer allgemeinen Apos

tarastasis entgehen. Dies scheint sich bestätigen zu müssen, sofern das Denken von dem Gesichtspunkte ausgeht, der sür die christliche Betrachtung sicherlich der höchste und allumsassende ist, von dem Gesichtspunkt der Teleologie der göttslichen Liebe. Geht man nämlich davon aus, so läßt sich der Weltzweck nur als das Reich der Seligkeit denken, wo keine menschliche Seele sehlen dars." — "Eine Gerechtigkeitssoffenbarung, in der die Liebe in den Hintergrund gedrängt ist, kann nicht die vollkommene Offenbarungsform des Willens Gottes sein. Sest man rämlich in der Kreatur einen Willen, der ewig fortsährt, mit Gott zu streiten, so sest man auch eine Schranke, welche der göttliche Liebeswille in Ewigkeit nicht überwinden kann." —

Wir haben gezeigt, daß die herrschende Borstellung von der Ewigteit der Höllenstrafen sich aus dogmatischen, philo= jophischen, ethischen Grunden nicht halten läßt, daß sich viel= mehr die Idee der αποκατάστασις πάντων als die vom driftlichen Bewußtsein geforderte Lösung ergiebt. Wie ist diese Idee zu vollziehen, d. h. in welcher Beise ift die Bekehrung und Gewinnung der Berdammten zu denken? Bunachst ift zu betonen, daß diese Frage über das Gebiet der eraften Biffenschaft hinausgeht, weil wir nicht mit erfahrungs= mäßig gegebenen Größen rechnen. Es ift aber nicht bloß das Recht der theologischen Wissenschaft, sich mit solchen Aufgaben zu beschäftigen, es ift sogar ihre Pflicht, schon aus dem Grunde, weil wir nur auf diefe Beife eine einheitliche Beltan= ichauung uns gestalten können. Sede einheitliche Beltau= schauung ift aber über-empirisch, wie Lipsius, Dogmatik S. 9ff. nachgewiesen hat.

Die Schwierigkeiten der Kirchenlehre bestehen darin, daß man die Höllenstrafen — zunächst ganz abgesehen von ihrer Ewigkeit — als äußere Qualen, und zwar als förperliche Leiden angesehen hat. Lessing's Erklärung in dem besprochenen Aufsaße, Abschnitt 11: "Vielmehr kann und darf man mit aller Sicherheit annehmen, daß die in der Schrist gedrohten Strafen keine andern sind, als die natürslichen, welche auch ohne diese Androhung auf die Sünde folgen würden," ist biblisch=theologisch nicht aufrecht zu ers

halten. Wenn auch die Stelle Jesaja 6624: "Da ihr Wurm nicht stirbt, und ihr Feuer nicht verlöscht" zunächst nicht geistig verstanden werden will - eine klare Anschauung von der Meinung des Verfassers kann nicht gewonnen werden - so kam man bald darauf, sie geistig zu deuten. Aber die neutestamentlichen Aussprüche von dem ewigen Feuer und der außersten Finsterniß, wo Seulen und Bahne= fnirschen sein wird, sind buchstäblich gemeint und von fast allen Kirchenlehrern auch so erflärt worden. Da ergibt sich das Räthsel: Wie können körperliche Strafen, die sich als äußere Naturqual bestimmen, von einem Körper erduldet werden, ohne ihn zu verzehren, also den Tod herbeizuführen? Die Unnahme des geistigen Leibes hilft über diese Schwierig= feit hinmeg; schließlich ist damit aber das Eingeständniß ge= liefert, daß wir feine sichere Vorstellung dieser Vorgange be= sigen. Ferner: Wie können körperlich empfundene Leiden Strafen fein für Gunden, Die doch dem geiftigen Wesen des Menschen angehören? Das ist eine ustabody eis äddo yévos. Thun wir darum den großen Schritt, den schon Drigenes gemacht hat, und verlegen wir die Strafen in das geistige Selbst des Menschen! Die geistige Seite besselben, nach Seiten des sittlichen Bewußtseins, hat ihren Ausdruck im Bewiffen: Bewiffensqualen, Seelenangft, innere Un= flagen find die ichon hier auf Erden auftretenden Bergel= tungen für das Bose. Wie wir auch das Leben nach dem Tode denken mögen, jedenfalls das Gewiffen wird der Mensch auch in jenem Buftande besitzen, sonft mare ein wesentliches Stuck ber Perfonlichkeit aufgehoben. Gewiffens= qualen begleiten die bose That; da zeigt fich, daß der Uebel größtes die Schuld ift, weil sich in ihr die durch bas Bofe geschehene Berneinung des geistigen Seins des Menschen ausspricht. Es ist nun ein ehernes Gefet der sitt= lichen Weltordnung, daß das Bose dem Menschen statt der erhofften Befriedigung nur Enttäuschung bringt. Die Zwecklosigkeit eines solchen Lebens tritt ihm grell vor Die Augen. Diefe Unfeligkeit erweckt zunächft Die innere Berurtheilung des bisherigen Zustandes. Bollte er sich im Bosen behaupten -, er wurde immer aufs Neuc er=

fahren, daß die Unseligkeit sich steigert. Rein Mensch vermag in diefer Empfindung zu beharren; denn fie ift qualvoller als der Tod. Diese Empfindung weckt einen tiefen Abscheu vor dem Bofen (mag diefer zunächst auch augerlich fein); daraus entspringt aber die innere Berurtheilung des Bosen überhaupt, also dasjenige, was wir Reue nennen: sie hat sich von äußerem Unbehagen über die in ihm lebendigen Schmerzgefühle zu innerlicher Reue vertieft. Das ift aber die μετάνοια im Sinne des Neuen Testaments. Die negative Rene wirkt fich in der Folge aus als positive Sinnes= änderung, d. h. Richtung des Willens auf das Gute. Je mehr er sich darin befestigt, desto mehr wird sich auch das vorher ganz verlorene Gefühl ber sittlichen Billigung, das zustimmende Bewissens-Urtheil einstellen. Run hat er grund= fählich das Bofe überwunden; er weiß, daß er ein Underer ift als damals, da er das Entschliche begangen; dadurch werden die Gewissensqualen nachlassen, weil das Bose nun nicht mehr seinem Selbst angehört. Er fühlt, daß die erlösende Gnade Gottes auch auf ihn gerichtet ift, daß Gott auch ihn, der sich verstoßen wähnte, zu sich ziehen will, um ihn den Segen feiner befeligenden Bemeinschaft empfinden zu lassen. Diese Hoffnung wirkt belebend auf ihn: er hat ja das höchste Ideal vor Augen, mit welchem Eins zu werden, das höchste Glück ift. Auch Solche, welchen er einst wehe gethan durch seine Bosheit, sie werden ihn, den innerlich Beläuterten aufnehmen; das Wort von der Vergebung wird ihm neues Leben spenden. So ift der Berlorene wieder= gefunden, der Berdammte ift gerettet. - Wie lange freilich diese Läuterungsperioden dauern, das zu bestimmen, liegt schlechterdings jenseits menschlicher Fassungstraft: wer lange widerstrebt, Der wird auch lange und schwer leiden muffen; Gott muß das harte Berg weich machen, bis es sich feinen Einwirkungen erschließt.

Benn Gegner der Apokatastasis, z. B. Frank und Philippi, behaupten, die Bekehrung der Berdammten lasse sich nur als äußerer oder innerer Naturprozeß denken, so dürste durch unsern Bersuch, den Hergang der Bekehrung psychologisch darzustellen, dieser Vorwurf sich als gegenstandslos erweisen.

Gerade durch die Erfahrung der absoluten Erfolglofigkeit des Bofen scheitert schließlich jede Bemühung, sich im Bofen gu behaupten. Darum schließen wir uns auch hier den Borten Mlexander Schweizer's an (2. Bd. S. 580): "Gott muß, obidon durch geistig sittliche Einwirkung, doch als ewige, absolute Macht allen immer nur endlichen Widerstand besiegen, b. h. Jeden und Alle am Ende gewinnen, wodurch feineswegs die geistige Gnadenwirksamkeit in einen Naturprozeg herab= gesett wird. Gott kann auch, was er von persönlichen Beschöpfen frei erreichen will, nicht anders als endlich erreichen. Daher bedarf es für unfre Glaubenslehre einer Aufchanung von Seligen, denen nicht Berdammte gegenüber ftehen bleiben, und von einem Reich der Seligen, dem nicht ein Söllenreich der Berdammten gegenüber verharren mußte. Gin bleibend bualiftisches Beltergebniß wurde nur paffen zu einem vorweltlich absolut dualistischen Weltplan, oder vielmehr da biese anthropomorphische Vorstellung sich nicht halten kann, zu einem dualistischen Gott".

So sind auch lange und schwere Strafen nicht ein Ausdruck des rächenden Gottes, der auf ewig verderben will, sondern es sind die Zuchtmittel der väterlichen Liebe, die Alle, auch die Hoffnungslosesten zu Sich führen will. Da wird groß und herrlich das schöne Wort des Apostels wahr, das er im Hinblick auf die wunderbaren Führungen Gottes gesprochen: "Gott hat Alle unter den Ungehorssam beschlossen, auf daß Er sich Aller erbarme." Das ist das letzte Wort der andnaraschasis nartwer.

Auf unserm Standpunkte finden wir eine wirkliche Beantwortung der Frage nach der göttlichen Gerechtigkeit. Die Kirchenlehre suchte sie durch die Ewigkeit der Höllenstrasen zu behaupten, und zerstörte sie, indem sie einen unerträglichen Widerspruch zwischen dieser und der göttlichen Liebe setze. Man beschränkte die Liebe auf einseitiges Begnadigen, und die Gerechtigkeit auf ebenso einseitiges Strasen Gottes. Man wähnte seine Heiligkeit zu wahren: gewiß ist es, daß die Sünde als solche von Gott immer verworsen ist; denn das absolut Gute und das Böse sind unvereinbare Gegensätze: noch in dem Sündenzustande zu Gott zu gelangen, ift unmöglich; dadurch wurde die Idec des Guten verneint. Denselben Gedanken vertritt Scotus Erigena Buch 5. Rap. 28: "Vidisti ergo, quod natura daemonum et bona sit, et a summo bono facta, et quod non secundum quod sunt, sed secundum quod non sunt, mali dicuntur. Ac per hoc naturali necessitate sequitur, quod in eis est a summo Deo factum, solummodo in eis permansurum, nullo modoque puniendum, quod autem ex Deo non est. illorum videlicet malitia, periturum, ne in aliqua creatura, sive humana, sive angelica, malitia possit fieri perpetua et bonitati coaeterna. Similiter de morte et miseria intelligendum, ne vitae et beatitudini quid contrarium atque coaevum intelligatur. Porro si universaliter malitia, et mors, aculeusque ejus, quod est peccatum. omnisque miseria, insuper etiam novissimus inimicus, nequitia videlicet diabolica, universalisque impietas, de natura rerum abolebitur: quid restat, nisi ut sola universalis creatura omni faece malitiae et impietatis purgata, omni morte corruptionis libera, penitusque absoluta remaneat?"

Der Begriff jenseitiger Strafen bleibt in der geschilderten Beise bestehen; das kann nicht entschieden genug betont werden. Aber diesen sehr mahren Gedanken hat die gewöhnliche Vorftellung nicht richtig erfaßt, indem fie die Strafe aus= arten ließ zur Dual und fie emig dauern ließ, ohne baran zu denken, daß dadurch der Zweck der Strafe auf= gehoben wurde. Alles menschliche Sandeln ist durch den Breckgedanken bestimmt. Wie wir Gott als tie höchste Urfache alles Seins wissen, so erkennen wir ihn auch als letten Zweck. Ließe fich aber dieses Bewußtsein noch länger halten bei Unnahme ewiger Strafen? Bas wurde denn durch fie erreicht? Die Bosheit mare nicht übermunden, fie mare nur zurudgestellt; sie ware nicht ausgeschieden aus der Schöpfung, sondern in irgend einer Beife - ob sinnlich vor= gestellt in einer äußerlich sichtbaren unterndischen Solle, oder geistig gedacht als ewiger Widerspruch gegen das göttliche Befen - bestände fie immer weiter fort in alle Ewigkeit. Man beruft sich auf irdische Bergleichungspunkte: Es gebe abfolute und relative Straftheoricen. Die absolute Theorie

erflärt: Das Boje, das Berbrechen, ift um feiner felbit willen zu bestrafen, ohne Ruchsicht auf den angerichteten Schaden. (Daraus rechtfertigt fich die Bestrafung bes Bersuchs eines Berbrechens: auch wenn gar feine objektive Berletzung irgend eines sittlichen oder materiellen Gutes vorliegt, jo ist schon die bose Absicht strafbar, sobald fie aus dem Bereiche der Gedanken fich in Sandlungen umgesett hat, die auf Berwirklichung einer Rechtsverletzung abzielten.) Gewiß, ein solcher Grundsat ift vollkommen berechtigt, sofern das Recht die Idee des Guten aufrecht erhalten soll. Gine Lehre, die die Strafbarkeit nur nach dem äußeren Erfolge mißt, ohne Rücknicht auf die zu (Brunde liegende Absicht, ware widersittlich. Die Strafe verfolgt doch positive sittliche Zwecke; selbst die sogenannte Abschreckungs=Theorie geht von dem Gedanken aus, die Menschen - wenigstens außerlich - von der bosen That abzuhalten. Eine unbedingt sichere Ueberwindung des Bosen kann natürlich die bloke Strafrechtspflege nicht erreichen. Fragen wir uns nach dem Zwecke der Strafe, fo leuchtet ein, daß sie nicht in objektiver Guhnung des geschehenen Berbrechens aufgeht; sonst würde sie zur rein äußerlichen Bergeltung, wie die im Mittelalter verhängten Strafen beweisen, welche darin bestanden, daß 3. B. einem Diebe die Bande abgehackt wurden, weil er mit diesen sich verfündigt hatte. Man bedachte nicht, daß derartige Guhnung nicht bloß grausam, sondern auch zweckwidrig war, sofern dem Thäter auf Lebenszeit jede ehrliche, selbständige Arbeit unmöglich gemacht war. Die Strafe beabsichtigt auch positive sittliche Besserung des Bestraften. Benigstens die neuere Rechtspflege in allen Kulturftaaten, besonders in Deutschland, hat dies anerkannt und danach gehandelt Selbst den schwersten Berbrechern wird der Beiftand des Seelforgers gewährt: er foll ihm zusprechen, ihn sittlich aufrichten, ihm die Ber= werflichkeit seiner Handlungsweise vorhalten und so auf seine boje Gesinnung einwirken, daß sie sich zum Guten kehrt. Auch den Buchthäuslern werden in den Zeiten der Duge auregende Bücher gegeben; vor Allem forgen gerade von dem Richterstande ausgegangene Bereine für die Besserung der Strafgefangenen, um fie wieder in geordnete Lebensverhältniffe

zu bringen, so daß die Gründe, welche zum Verbrechen versteiteten — z. B. Noth und mangelhafte sittliche Erziehung —, soweit in Menschenkräften steht, ausgehoben sind. Außerdem ist das Sine festzuhalten: Alle gerichtlich verhängten Strafen sind eben Strafen und nicht Qualen. In den Zuchthäusern wird für die Erhaltung des Lebens und der Gesundheit der Gefangenen gesorgt; die Strafe besteht äußerlich vor Allem in der Entziehung der Freiheit auf eine gewisse Zeit.

Machen wir von hier aus die Anwendung auf unser Problem! Die ewigen Höllenstrafen halten die Ber= dammten in ewigem Gefängniß, in ewiger Qual; fie ver= hindern fogar die Besserung, sofern sie unvermindert in berfelben Stärke fortbauern und keine Erlösung ermöglichen. Dieraus folgt mit unabanderlicher Nothwendigkeit: Jede Strafe, welche die fittliche Befferung des Schuldigen ausschließt, ift sittlich verwerflich. Zumal wenn die Strafen als Qualen vorgestellt werden, im Bergleich mit denen die härteste Zuchthausstrafe ein wahres Eldorado ift. Bas menschliche Richter als nothwendig und heilsam eingesehen haben, das follte Gott, die Allweisheit, nicht erkennen? Beseitigen wir also die Gottes unwürdige Borstellung von der Ewigkeit der Söllenstrafen und ersetzen wir sie durch die echt christliche und echt menschliche Idee der anonaraoraoisπάντων!

Hier dürfen wir einer Lehre gedenken, welche von der evangelischen Kirche allerdings verworfen worden ift, aber wohl der Beachtung werth. Wir meinen die Lehre vom Fegfeuer, ignis purgatorius. Die katholische Anschauung sieht in dem Fegfeuer den Ort, in welchem die Gläubigen ihre noch unvergebenen läßlichen Sünden und die in der letzten Buße vergebenen Todsünden durch zeitliche Strase absüßen müssen, um dann noch vor dem allgemeinen Beltzgerichte geläutert in den Himmel einzugehen. Der sofortige Eingang in den Himmel ist nur den Heiligen gewährt; der weitaus größte Theil der Menschen muß erst jenen Läuterungssprozeß, der als Erdulden äußerlicher Feuerqualen bestimmt wird, durchmachen. Je nach dem Grade der Schuld werden verschiedene Abstufungen der Strase unterschieden. — Diese

Lehre hat ihre Wurzeln schon in sehr früher Zeit, Gregor der Große führte sie als feststehende Denkweise ein. Erst das Konzil zu Florenz 1439 erhob sie zum Dogma, und das Tridentinum hat sie bestätigt. Gine Ausdehnung des Fegfeuers auf alle Menschen wird ausdrücklich verworfen: die in Todfünden Sterbenden fallen der ewigen Söllenstrafe aubeim. "Ins Fegfeuer fommen alle gläubigen Seelen, die noch ruckständige zeitliche Strafen für lägliche Sünden und für die in der letten Buße vergebenen Todfunden zu bestehen haben. Dieser Zustand ift ein eigentlicher Zwischenzustand zwischen Simmel und Solle, eine Solle mit der Aussicht auf den Himmel. Ein hyperphysisches, aber doch wahrscheinlich ebenfalls forperliches, Feuer peinigt und reinigt die Seelen. Wenn sie gereinigt sind, kommen sie in den Simmel, spätestens bei der Auferstehung." (Biedermann, driftliche Dogmatik, 2. Aufl. 2. Bd. S. 385.)

In dieser Fassung freilich kann uns die Fegfeuer-Theorie nicht befriedigen, die Milberung der ewigen Sollenftrafen gilt doch nur für einen Theil der Menschheit. - Wenn auch nicht der Theorie nach, so enthält die Fegfeuer=Lehre boch nach der thatsächlichen Wirtlichkeit eine bedeutende Milderung, und wir unterschreiben das Wort von Schweizer (2. Bd. S. 607.): "Das Purgatorium als Läuterungsort nach dem Tode ist den Katholiken aus dem Bedürfniß entstanden, die harte Höllenvorstellung zu be= ichränten; denn fommt freilich fein der Berdammniß Schuldiger in ben Läuterungsort, vielmehr nur Seligwerdende, die fürs wirkliche Eingehen in die Seligkeit noch ausgereinigt werden, jo sorgen ja die firchlichen Gnadenmittel so umfassend für Befreiung von der Verdammniß, daß die Maffe des firchlichen Bolkes nach sacramentlicher Vergebung der Todfünden sich nur noch über die jedenfalls einst endenden Läuterungsqualen im Fegefeuer zu ängstigen hat und den abfürzenden oder völligen Nachlaß bei der Kirche für Lebende und Todte nachsuchen kann, ob die Kirche immerhin ihre Absolution ins Fegefeuer nicht unmittelbar erequire sondern fürbittweise "

Außerdem verwickelt die Vorstellung eines wirklichen Feuers im Jenseits unser Denken in unlösbare Widersprüche.

Darum gehen wir auf Drigenes zurück, der zuerst die Idee eines Läuterungsfeuers, eines πύρ καθάρσιον, aufgestellt bat. Er erklärt sich darüber in seinem Hauptwerfe Hezi doyon, 2. Buch, 10. Abschnitt, Nr. 4 folgendermaßen: Invenimus namque in Isaia propheta (5011) designari uniuscujusque proprium esse ignem quo punitur: ait enim: "Ambulate in lumine ignis vestri, et in flamma, quam accendistis". Per quos sermones hoc videtur indicari, quod unusquisque peccatorum flammam sibi ipse proprii ignis accendat, et non in aliquem ignem, qui antea jam fuerit accensus ab alio, vel ante ipsum substiterit, demergatur. Cujus ignis materia atque esca nostra sunt peccata, quae ab apostolo Paulo ligna et fenum et stipula nominantur. Et arbitror quod, sicut in corpore escae abundantia et qualitas et quantitas cibi contraria febres generant, et febres diversi modi vel temporis, secundum eam mensuram, qua intemperies collecta materiem suggesserit ac fomitem febrium; quae materiae qualitas ex diversa intemperie congregata, causa vel acerbioris morbi, vel prolixioris exstitit: ita anima, cum multitudinem malorum operum et abundantiam in se congregaverit peccatorum, competenti tempore omnis illa malorum congregatio effervescit ad supplicium, atque inflammatur ad poenas; cum mens ipsa, vel conscientia per divinam virtutem omnia in memoriam recipiens, quorum in semetipsa signa quaedam et formas, cum peccaret, expresserat, et singulorum quae vel foede ac turpiter gesserat, vel etiam impie commiserat, historiam quandam scelerum suorum ante oculos suos videbit expositam, tunc et ipsa conscientia propriis stimulis agitatur atque compungitur, et sui ipsa efficitur accusatrix et testis. Quod ita sensisse puto etiam Paulum apostolum, cum dicit: "Inter se invicem cogitationibus accusantibus, aut etiam defendentibus in die, qua judicabit Deus occulta hominum, secundum Evangelium meum per Jesum Christum". (Römer 2,5-16.) Ex quo intelligitur, quod circa ipsam animae substantiam tormenta quaedam ex ipsis peccatorum noxiis affectibus generantur.

Ebenda Nr. 5: Sed et aliam suppliciorum speciem intellegi arbitror posse, quia sicut quidem sentimus soluta corporis membra atque a suis invicem divulsa compagibus immensi doloris generare cruciatum, ita cum anima extra ordinem atque compagem, vel eam harmoniam, qua ad bene agendum et utiliter sentiendum a Deo creata est, fuerit inventa, nec sibimet ipsi rationabilium motuum compagine consonare, poenam cruciatumque putanda sit suimet ipsius ferre dissidii. et inconstantiae suae, atque inordinationis sentire supplicium. Quae animae dissolutio atque divulsio cum adhibiti ignis ratione fuerit explorata, sine dubio ad firmiorem sui compaginem instaurationemque solidatur. —

Beiläusig mag erwähnt werden, daß man in früheren Zeiten versucht hat, die Dauer der Höllenstrasen zeitlich zu bestimmen. So berechnete Whiston, der eine allmähliche Berzehrung der Verdammten annimmt, im Jahre 1740 die fürzeste Dauer derselben auf 68, die längste auf 575 Jahre. Das sind natürlich phantastische Träumereien, vergleichbar den immer wieder austauchenden Berechnungen des Weltuntergangs auf Grund der Apokalypse. — Bretschneider, Dogmatik, 3. Aust. 1828, 2. Bd. S. 512. 3. —

Aus der Lehre der Apokatastasis ergeben sich wichtige Befichtspunkte für Die Vorstellung des ewigen Lebens. Es ift sehr natürlich und im Wegen des christlichen Glaubens begründet, sofern er Hoffnung auf die dereinstige Vollendung ift, daß diese Frage von der theologischen Spekulation wie von der einfachen religiojen Betrachtung zu allen Zeiten lebendig erwogen worden ist und die verschiedenartigsten Unt= worten erhalten hat. In dem jenseitigen Leben bildet sich der denkende und fühlende Mensch sein Ideal, er wird also die Erwartungen in ihm erfüllt hoffen, die ihm hier auf Erden die werthvollsten sind. Die wesentlichen Buge des irdischen Lebens sind auch im jenseitigen vertreten; dies er= klärt sich aus dem Umstande, daß der Mensch zur Vorstellung des übersinnlichen Daseins doch immer an die Formen der finnlichen Anschauung gebunden ist. "Alles Bergängliche ist nur ein Gleichniß." Bum Beweise bessen wies Pfleiderer in feinen Vorlefungen über Religionsphilosophie auf ein schönes Wort des Philosophen Jakobi hin: "Der Mensch kann Gott nur darum anthropomorphisiren, weil Gott ihn theomorphisirt hat." Die am stärksten realistische Schilderung des Jenseits ift in der Offenbarung Johannis entworfen. Man stellte das ewige Leben unter den Gedanken des ewigen Lohnes: alle Muhen und Leiden der Erde follen verschwinden, für die Seligen giebt es nur Genuß und Ruhe. Man hat nicht er= wogen, ob ein folder Zustand dem Bejen des Menschen entipreche. Eine Ruhe ohne jede Thätigkeit kann nicht wohl ein erstrebenswerthes Ideal fein, weil dabei die wichtigften Funttionen bes menichlichen Beisteslebens, das raftlofe Schaffen und Wirken auf ein großes Ziel, außer Kraft gejetzt wären. Ein folches Leben — man denke es, wie man wolle wurde uns unmöglich Befriedigung gewähren; wenn dem Beifte feine Aufgaben gestellt werden, jo muß er verkummern;

ein allmähliches Entschlummern des Bewuftseins ware die unausbleibliche Folge. Strauß hat unbestreitbar Recht. wenn er in seiner Chriftlichen Glaubenslehre (2. Band S. 675.) gegen derartige Auffassungen des ewigen Lebens zu Felde gieht; so entschieden wir auch seine Bestreitung des Unfterblich= keitsglaubens ablehnen. Ewiger Stillstand kann überhaupt niemals eintreten; weder im natürlichen, noch im geistigen Gebiete; im steten Werden verjungt sich das All, erhält sich das Dasein. Bölliger Stillftand ist gleichbedeutend mit ficherem Tode. Ferner giebt sich uns eine große Schwierigkeit auf, wenn wir den Gedanken vollziehen, aus dem irdischen Leben fofort nach dem Tode in die volle, absolute Seligfeit einzutreten. Die beiden Gegenpole des geistigen Lebens, Gut und Bose, wurden in ihrer vollen Absolutheit in das Jenseits verlegt: hier ewige, unverminderte Strafe, dort ewige, un= veränderliche, vollkommene Seligkeit. Durch die Annahme einer solchen sind aber alle Entwicklungs=Bedingungen dem Menschen entzogen; daraus wurde ein nicht zu unter= schätzender Einwurf gegen das Leben nach dem Tode erhoben werden muffen. Diesseits und Jenseits wurden durch eine unübersteigbare Kluft geschieden, so daß der Uebergang von ber einen zur andern Daseinsform sich nicht vollführen ließe, wenn man nicht - gegen alle Naturgesetze, die in Gottes Weltordnung begründet sind - ein absolutes Bunder zu Bulfe nahme. Wir glauben an die erziehende Baterweisheit Bottes, und behaupten, daß diejes irdische Ichen auf das ewige hin geordnet sei, daß die wesentlichen Boraus= setzungen des ewigen schon in dem zeitlichen gegeben sind. Je mehr wir gelernt haben, "mitten in der Endlichkeit Gins zu werden mit dem Unendlichen, und ewig zu sein in jedem Augenblick" (Schleiermacher), defto beffer find wir für jenes Leben vorbereitet. Bei der Annahme eines unvermittelten Ueberganges müßte uns sein, als wurden wir aus der Dammerung plöglich in das grellfte Sonnenlicht versett; wir vermöchten es nicht zu tragen. Daraus ergiebt sich die Folgerung, daß wir Alle - nicht bloß die Verdammten eine Entwicklung erleben muffen, eine Entwicklung zu immer höherer Bollfommenheit. Tief fromm und fehr weise

denkt Drigenes das Läuterungsfeuer nicht auf die Berdammten beschränkt; sondern selbst ein Betrus und Paulus muffen es durchmachen. - Demnach werden auch die Grade ber Seligkeit verschieden fein; eine unterschied slos gleiche Seligkeit wurde den Sauptbegriff des menschlichen Besens, die Bersonlichkeit, zerftoren oder doch ent= werthen. Und gerade in ihr liegt alles Große und Herrliche beschlossen; nicht umsonft fagt Göthe: "Söchstes Glud der Erdenkinder ift nur die Berfonlichkeit." Die Berfon= lichkeit ist die Stärke und zugleich die Schranke des Menschen; in ihr hat sich der Beift sein edelstes Gebilde geschaffen: ihr gemäß zu leben und sich zu entwickeln, ift des Daseins höchste Aufgabe. Wer für die Berwirklichung des Reiches Gottes auf Erden seine Lebenskraft eingesett, oder wer einem Volke das mahre Evangelium wiedergegeben hat - wir nennen nur zwei Namen: Paulus, und Luther —, Der wird einer viel höheren Seligkeit fähig sein als ein Mensch, der nur an sich gedacht hat und gang in den materiellen Sorgen des Lebens aufgegangen ift. Nicht als ob damit die Idee der anonatastasis navtwo im geringsten abgeschwächt werden sollte; wir bekennen flar und fest die endliche Erlösung aller Menschen zur Gottesgemeinschaft, zur Seligkeit des ewigen Lebens. Wir knupfen nur an Ge= banken des größten driftlichen Denkers, Paulus, au, der 1. Ror. 1541 fpricht: "Unders ift der Glang der Sonne, und anders der Glanz des Mondes, und anders der Glanz der Sterne: denn ein Stern übertrifft den andern an Blang. Alfo auch die Auferstehung der Todten." Aber man bedenke nur: Wie verschieden sind hier auf Erden die Ideale der Menschen, selbst wenn wir nur an Solche denken, deren Streben grund= fählich auf das Gute gerichtet ift. Philosophen, die zu den größten und erhabenften Beroen des menschlichen Beiftes gahlen, Blato, Drigenes, Scotus Erigena, Rant und Segel, deren ganzes Leben nur der Erforschung des Idealen, des Göttlichen, geweiht mar, fie find einer viel höheren Geligkeit fahig und bedürftig: in der immer reineren Ertenntniß Gottes vollzieht sich ihr Dasein; ein bloß äußeres jorgenloses Leben mußte ihnen Qual fein.

Darum hat der geniale Scotus Erigena sieben verschiedene Stufen ber Rückfehr der menschlichen Natur erwartet, Buch 5, Rap. 39: Quorum recursio veluti per quosdam gradus septem discernitur. Ac primus erit mutatio terreni corporis in motum vitalem; secundus vitalis motus in sensum; tertius sensus in rationem; dehinc rationis in animum, in quo finis totius rationalis creaturae constituitur. Post hanc quinariam (hier wohl Tertfehler, es sind doch nur vier Stufen) veluti partium nostrae naturae adunationem. corporis videlicet, et vitalis motus, sensusque, rationisque. intellectusque, ita ut non quinque, sed unum sint, inferioribus semper a superioribus consummatis, non ut non sint, sed ut unum sint, sequentur alii tres ascensionis gradus, quorum unus transitus animi in scientiam omnium, quae post Deum sunt, secundus scientiae in sapientiam, hoc est, contemplationem intimam veritatis, quantum creaturae conceditur, tertius, qui et summus, purgatissimorum animorum in ipsum Deum supernaturaliter occasus, ac veluti incomprehensibilis et inaccessibilis lucis tenebrae, in quibus causae omnium absconduntur: et tunc nox sicut dies illuminabitur, hoc est, secretissima divina mysteria beatis et illuminatis intellectibus ineffabili quodam modo aperientur.\*)

Die Verdammten werden nach Erigena zur ursprüngslichen Würde der menschlichen Natur wiederhergestellt werden, so daß auch sie der Seligkeit theilhaftig sind. Die Abstufungen sind im Wesen des endlichen Geistes nothswendig gesetzt: es ist Gottes Wille, daß die Menschen verschieden sind in ihren Kräften und Anlagen, daß ihnen das durch ganz besondere Aufgaben zugewiesen sind, die zu erfüllen ihr persönlicher Lebenszweck ist. Auf dieser Mannichs

<sup>\*</sup> Nur um Migverständnissen vorzubeugen, wollen wir bemerken, daß der "übernatürliche Untergang der gereinigten Seelen in Gott" (purgatissimorum animorum in ipsum Deum supernaturaliter occasus) keinesfalls im Sinne des buddhistischen Nirvana als Erlöschen des perssönlichen Bewußtseins gedeutet werden dars: es ist vielmehr die innigste, seligste Gemeinschaft mit Gott, die keiner Steigerung mehr fähig ist, also etwa eine unio mystica der Seele mit Gott.

faltigkeit der Erscheinungsformen in Natur und Geist beruht die Harmonie des Alls; wie in der Naturwelt Sonnen und Planeten, so in der Geisteswelt Große und Geringe. Ein unterschiedsloses  $\tilde{\epsilon}_{\nu}$  uad  $\pi \tilde{a}_{\nu}$  ohne jede persönliche Differenzirung liegt nicht in der Absicht Gottes. Das hat Christus selber erklärt, Johannes  $14_2$ : "In meines Vaters Hause siele Wohnungen."

Seligkeit im absoluten Sinne kann nur Gott allein besitzen; das haben unsere Dogmatiker der verschiedensten Richtungen jast Alle anerkannt: Der Mensch kann nur einen Abglanz des ewigen Lichtes aufnehmen. Das sagt das fromme Bekenntniß von Lessing (Theologische Streitschriften, 1778. Eine Duplik. I Ende.): "Benn Gott in seiner Nechten alle Wahrheit, und in seiner Linken den einzigen immer regen Trieb nach Wahrheit, obsichon mit dem Zusate, mich immer und ewig zu irren, verschlossen hielte, und spräche zu mir: wähle! Ich siele ihm mit Demuth in seine Linke und sagte: Vater gieb! Die reine Wahrheit ist ja doch nur für Dich allein!"

Die Idee der Apokatastasis und mit ihr der Glaube an die Unsterblichkeit - die Apokatastasis noch klarer, weil eine Unsterblichkeit nur als selige Ideal und Hoffnung für ung fein fann - beruht im letten Grunde im Befen der menschlichen Berfonlichkeit. Der denkende Beift fühlt, daß er der Naturgebundenheit überlegen ift, daß er, philosophisch gesprochen, ein Dbjett von absolutem Berthe barftellt. Die in ihm angelegte göttliche Idee strebt nach Berwirflichung, und zwar nach unbedingter, über die Schranten des Erdeulebens hinaus. Diefes fuhne und freudige Bewußtsein hat Bismarcf in die Worte gefleidet: "Das Leben hatte feinen Berth, wenn der Tod hier unten das Lette ware." Zugleich erinnern wir an sein herrliches Wort: Mors janua vitae. - Ausführlicher spricht ber große Mathematifer Gauß, einer der Genialsten auf dem Gebiete der eraften Biffenschaften, dem doch mahrlich jede unklare Gefühlsichwärmerei fern lag. Rlein (Alftronomische Abende, 3. Aufl. 1890. Seite 115) berichtet von Gauß: "Ernftes Streben nach Wahrheit und tiefes Gefühl für Bercchtigkeit bildeten die Grundlage seiner religiösen Auschauungsweise. Das geistige Leben erfaßte er als ein großes, von ewiger Wahrheit durchdrungenes Rechtsverhältniß, und aus dieser Quelle schöpfte er die Zuversicht und das unerschütterliche Bertrauen, daß mit dem Tode unsere Laufbahn nicht aeschlossen ift. Diese feste Zuversicht auf perfonliche Fortdauer nach dem Tode und der Glaube an einen ewigen, gerechten, allweisen und allmächtigen Gott verließ ihn nie (und Solches mag hier hervorgehoben werden, weil es sich um einen Mann handelt, deffen Geisteskraft so groß war, daß sich ihm nur wenige Menschen unter Allen, die jemals gelebt, vergleichen laffen). "Es giebt," äußerte er eines Tages, "in dieser Welt einen Genuß, der in der Wiffenschaft Befriedigung findet, und einen Genuß des Herzens, welcher hauptfächlich darin besteht, daß die Menschen einander Mühsale und Be= ichwerden des Lebens gegenseitig erleichtern. Ift das aber eine Aufgabe für das höchste Bejen, auf gesonderten Augeln Beschöpfe zu erschaffen und fie, um ihnen solchen Genuß zu bereiten, 80 oder 90 Jahre eriftiren zu laffen? Db die Seele 80 Jahre lebt oder 80 Millionen Jahre, wenn fie einmal untergeben foll, so ift dieser Zeitraum boch nur eine Galgenfrift. Endlich wurde es porbei fein müssen. Man wird daher zu der Ansicht gedrängt, für die ohne eine strenge wissenschaftliche Begründung so vieles Undere ipricht, daß neben dieser materiellen Welt noch eine zweite, rein geistige Weltordnung eristirt mit eben soviel Mannig= faltigkeiten als die, in der wir leben - ihrer follen wir theil= haftia werden."

So eröffnen sich vor dem Auge unsers Geistes immer neue Entwicklungen. Das Leben ist ein Fortschritt zu stets höherer Vollkommenheit; was hier auf Erden nur bruchstückweise geschehen konnte, Das wird sich im Jensseits vollenden. Der deukende Geist schaft sich neue Besthätigung; im Streben nach dem Höchsten erschöpft er sich nie. Die Wahrheit ist unendlich: jede gewonnene Erskenntniß birgt neue Fragen und Aufgaben: "wo Ein Tritt tausend Fäden regt." Das ist das selige Anschaun Gottes; aus Ihm, dem Quell des Guten, schöpfen wir Kraft und Besgeisterung. Wenn wir nur den Bahnen solgen, die uns Meister der Theologie, wie Origenes und Scotus Erigena,

gewiesen haben, das Leben im Jenseits in geistiger Weise zu verstehen, wie es dem Befen des menschlichen Beiftes ent= ipricht, fo durfte wohl der von Strauß ausgesprochene Bor= wurf der Langweiligkeit des ewigen Lebens gegenstandslos werden. In keinem Augenblicke ist ja das Ideal erreicht, so daß nun fein Fortschritt mehr möglich ware. Diese Emp= findung fann fo wenig Unseligkeit genannt werden, daß fie vielmehr die Triebfeder raftlosen geistigen Schaffens ift. Und nun die Idee des Guten! Muß es nicht unser lebendigster Bunsch sein, Gott, dem Urbilde aller Bolltommenheit, immer ähnlicher zu werden? Das ist der unsichtbare Bug des Bergens, der uns immer wieder auf Ihn hinweift. Alles, was von Gott geschaffen ift, trägt in feiner Seele den un= ftillbaren Drang zu Gott: es ift das lebendige Gefühl, daß die Bestimmung des Menschen nur dann erfüllt ift, wenn er in Ihm ruht. Solange er dies Ziel noch nicht erreicht hat, ift die Seele nicht beruhigt. Wir mußten nicht von Gott geschaffen sein, wenn wir diesen Zug jemals verleugnen könnten. Bon Gott - zu Gott! Das ift das Ziel des gefammten Beltgeschehens; wir, die wir Sein Chenbild besitzen, werden gu Ihm zuruckfehren, auf daß wir in Ihm leben alle Zeit.

Wenn die protestantische Dogmatik den Weltzweck bestimmte als salus hominum und gloria Dei, aber durch die Annahme der ewigen Strafen gehindert war, diese beiden Ideale zu versöhnen, so ergiebt sich durch die ἀποκατάστασες πάντων die Einheit beider Zwecke: Wie kann die Weisheit Gottes sich schöner verherrlichen als durch die Gewinnung aller Seelen zur wahren, lebendigen Gemeinschaft mit Ihm? Auch die jetzt Verlorenen, die jetzt noch ferne sind vom Reiche Gottes — auch ihnen wird einst die Stunde schlagen, wo sie erreicht sind von der ewigen Liebe. Dann ist die Erlösung vollendet; sie, die auf Alle gerichtet war, hat num Alle gewonnen zur Ehre Gottes des Baters: "Denn von Ihm und durch Ihn und zu Ihm sind alle

Dinge. Ihm sei Ehre in Ewigkeit!" -

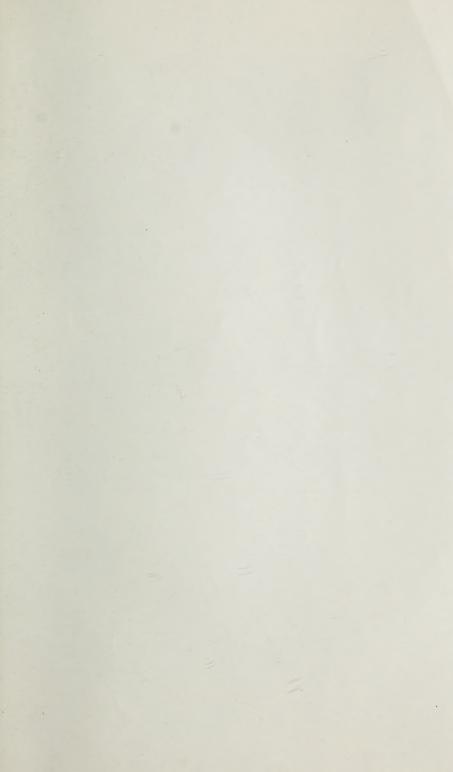

